

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



Großer

# Ratedismus

öer

# katholischen Religion

mit einem Abriffe ber Refigionsgefcichte

für bas

Erzbistum Freiburg.

Labenpreis: ungebinden ab 194; gebinden bis 19

Breiburg im Breisgau.

Derbericher Berlagshandlung. Brorignebertaftungen in Bleokburg, Minmen und 21. Konto, Wo Weiter I, Wollzeite 33: B. Derber, Berlag.

#### LIBRARY

OF THE

## University of California.

GIFT OF

#### GEORGE MOREY RICHARDSON.

Received, August, 1898.

Accession No. 72965 Class No.



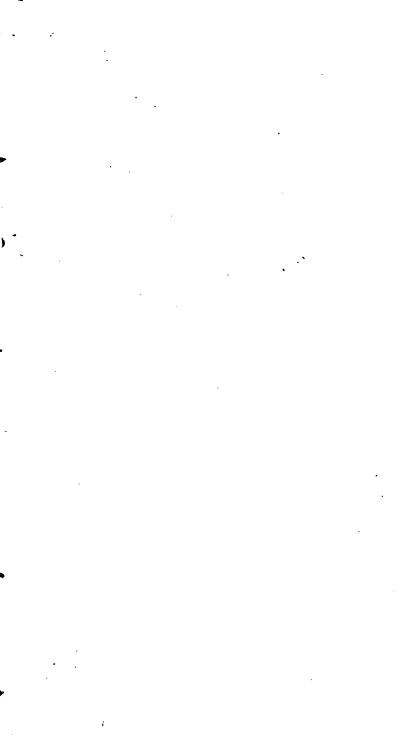

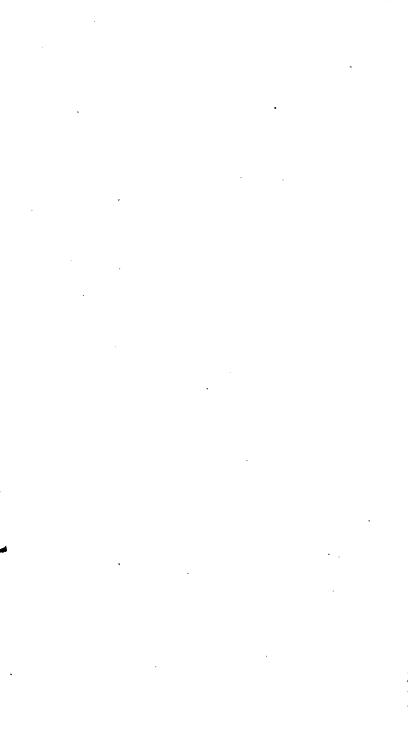

Cartrolic church.

Großer

# Katechismus

ber

# katholischen Religion

mit einem Abrisse der Religionsgeschichte

für bas

Erzbistum Freiburg.



Mit Erzbifchöfliger und Bifchöfliger Approbation.

Labenpreis ungebunden 50 Pf.; gebunden 65 Pf.

Freiburg im Freisgan. Herdersche Verlagshandlung. 1886.

BX1963 .A3 1886

Diefer Katechismus ift zunächst für die höheren Unterrichts-Anstalten bestimmt.

72965

## Inhaltsverzeichnis.

| Erklärung der Abkürzungen Seite                       | ۷I                     |
|-------------------------------------------------------|------------------------|
| Borwort                                               | VII                    |
| Gebete und Glaubensbekenntnisse                       | ΧI                     |
| Gebet bes Herrn, engl. Gruß und Salve Regina          | ΧI                     |
| Das apostolische Glaubensbekenntnis                   | XII                    |
| Das nicanische Glaubensbekenntnis                     | XII                    |
|                                                       | XIII                   |
| Das allgemeine öffentliche Bekenntnis ber Gunden      | $\mathbf{x}\mathbf{v}$ |
| Gebet für das allgemeine Anliegen der Chriftenheit .  | XVI                    |
| Andere Gebete                                         | ΧVΙ                    |
| Religionsgeschichte.                                  |                        |
| Gefchichte vor Chriftus                               | . 1                    |
| I. Bon Erschaffung ber Welt bis Moses                 | . 1                    |
| II. Bon Mofes bis gur Geburt bes Welterlöfers .       | . 3                    |
| Geschichte Jesu Chrifti                               | . 8                    |
| Sefchichte nach Chriftus                              | . 12                   |
| I. Bon Christi Tod bis Konstantins Befehrung .        | . 12                   |
| II. Bon Konftantins Betehrung bis zur Glaubensfpal-   | :                      |
| tung im sechzehnten Jahrhunderte                      | . 15                   |
| III. Bon ber Glaubensspaltung im fechzehnten Jahrhun- |                        |
| berte bis auf unsere Zeit                             | 21                     |
| Schlußwort                                            | . 30                   |
| Keligionslehre.                                       |                        |
| Einleitung. Bom Biel und Enbe bes Menschen            | 33                     |
| Erftes Sauptftud. Bon bem Glauben.                    | •                      |
| I. Bom Glauben überhaupt                              | . 35                   |
| 1. Begriff, Beweggrund und Gegenstand bes Glaubens    |                        |
| 2. Quellen des Glaubens. (Hl. Schrift und Erblehre)   | 36                     |
| 3. Ratholische Glaubensregel                          | 40                     |
| 4. Notwendigkeit des Glaubens                         | 41                     |
| 5. Eigenschaften des Glaubens                         | 43                     |
| 6. Betenntnis bes Glaubens. Rreuzzeichen              | 45                     |
| II. Bom apostolischen Glaubensbetenntniffe .          | 46                     |
| Erster Glaubensartifel                                | 46                     |
| 1. Bon Gott und seinen Eigenschaften                  | 46                     |
| 2. Bon ben brei göttlichen Personen                   | 51                     |
| 3. Bon ber Erschaffung und Regierung ber Welt .       | 53                     |
| 4. Bon den Engeln                                     | 56                     |
| 5. Bon ben ersten Menschen und bem Sündenfalle .      | 58                     |

| Zweiter Glaubensartitel                   |         | Seite | 6           |
|-------------------------------------------|---------|-------|-------------|
| 1. Jefus Chriftus, ber verheißene Deffias |         |       | 65          |
| Zweiter Glaubensartitel                   | •       |       | 68          |
| Charles City to a suite t                 |         |       | 79          |
| Bierter Glaubensartitel                   |         |       | 75          |
| Fünfter Glaubensartitel                   |         |       |             |
| Sechster Glaubensartitel                  |         |       | 80          |
| Siebenter Glaubensartitel                 |         |       | 81          |
| Achter Glaubensartitel                    |         |       | 88          |
| Neunter Glaubensartitel                   |         |       | 86          |
| 1. Bon ber Rirche und ihrer Berfaffung .  |         |       |             |
| 2. Bon ben Rennzeichen ber Rirche         | •       |       | 92          |
| 3. Bon ber Bestimmung ber Kirche und      |         |       |             |
| Bestimmung hervorgebenden Eigenschafte    | n.      |       |             |
| 4. Bon ber Gemeinschaft ber Beiligen .    | •       |       | 101         |
| Behnter Glaubensartitel                   | •       | . !   | 108         |
| Eifter Glaubenvarmei                      | •       | . ,   | 108         |
| Zwölfter Glaubensartikel                  | •       |       | 108         |
| O. 14 O. 6                                |         |       |             |
| Zweites Sauptftud. Bon ben                | Gebot   | en.   |             |
| I. Bon bem Sanptgebote                    |         |       | 109         |
| 1. Bon ber Liebe Gottes                   | •       |       | 109         |
| 2. Bon ber Liebe bes Nächsten             | •       |       | 111         |
| 1. Bon der Liebe Gottes                   |         |       | 115         |
| II. Bon ben gebn Geboten                  | •       |       | 117         |
| Erstes Gebot Gottes                       |         |       | 118         |
| 1. Gottesverehrung                        |         |       | 118         |
| 2. Die Berehrung und Anrufung ber Beilig  | jen . ' |       | <b>12</b> 2 |
| Zweites Gebot Gottes                      | •       |       | <b>12</b> 6 |
| Drittes Gebot Gottes                      | •       |       | 129         |
| Biertes Gebot Gottes                      | •       |       | 132         |
| Fünftes Gebot Gottes                      | •       | • •   | 138         |
| Sechstes Gebot Gottes                     | •       |       | 141         |
| Six Bakat Bakas                           | •       |       | 143         |
| Achtes Gebot Gottes                       | •       |       | 146         |
| Reuntes und zehntes Gebot Gottes          | •       |       | <b>15</b> 0 |
| III. Bon ben fünf Geboten ber Rirche      | •       |       | 152         |
| Erstes Gebot ber Kirche                   | •       |       | 153         |
| Zweites Gebot der Kirche                  | •       |       | 154         |
| Drittes Gebot ber Kirche                  | •       |       | 190         |
| aniantes webot ber Rirche                 | •       |       | 159         |

| IV. Bon ber übertretung ber Gebote                                                                                | Seite    | 160 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|
| 1. Bon ber Siinde überhaupt                                                                                       | 100      | 160 |
| 1. Bon ber Sünde überhaupt                                                                                        |          | 169 |
|                                                                                                                   |          |     |
| V. Bon ber Tugend und ber driftlichen Bo                                                                          |          |     |
| menheit                                                                                                           |          | 10  |
| 1. Bon der Engend                                                                                                 |          | 167 |
| 2. Von der christlichen Bolltommenheit                                                                            |          | 170 |
| Drittes Sauptftud. Bon den Gnabem                                                                                 | mitteln. |     |
| I. Von der Gnade überhaupt                                                                                        |          | 175 |
| 1. Bon ber Gnabe bes Beiftanbes. (Wirkliche G                                                                     |          |     |
| 2. Von ber Gnabe ber Beiligmachung ober Rechtf                                                                    | ertiauna | 177 |
| II. Bon ben heiligen Saktamenten                                                                                  |          |     |
|                                                                                                                   |          |     |
| Das heilige Saframent der Taufe                                                                                   |          | 100 |
| Das gentige Satrament der Firmung                                                                                 | • , ,    | 100 |
| Das auerheutglie Sarrament des Altars.                                                                            | •        | 191 |
| 1. Die Gegenwart Christi im allerheiligsten Sal                                                                   |          |     |
| 2. Das heilige Meßopfer                                                                                           |          | 199 |
| 3. Die heilige Kommunion  Das heilige Saframent der Buße  1. Die Gewissenserforschung  2. Die Reue  3. Der Borsas |          | 199 |
| Dus heinge Surrament ver Duge                                                                                     | • •      | 204 |
| 1. Die Gewissersprichung                                                                                          | • •      | 200 |
| 2. Die Meule                                                                                                      | • •      | 201 |
| o. Det obtigg                                                                                                     | • •      | 310 |
| 4. Die Deicht                                                                                                     | • .      | 311 |
| 4. Die Beicht                                                                                                     | • ·      | 214 |
| Der Ablaß                                                                                                         | • •      | 217 |
| Das beilige Satrament ver letzten Dlung .                                                                         | • •      | 213 |
| Das heilige Saframent ber Priefterweihe<br>Das heilige Saframent ber Ehe                                          | •        | 222 |
| Das hettige Satrament der Che                                                                                     | • •      | 220 |
| III. Bon ben Saframentalien                                                                                       |          |     |
| IV. Bon bem Gebete                                                                                                |          | 233 |
| 1. Bon dem Gebete überhaupt                                                                                       |          | 233 |
| 1. Bon bem Gebete überhaupt                                                                                       |          | 237 |
| 3. Bom Englischen Gruße                                                                                           |          | 240 |
| V. Bon ben firchlichen Ceremonien und Bebr                                                                        |          |     |
| Rurger Überblid über bas Gange                                                                                    |          |     |
| Anleitung für bie Degbiener, bem Briefter                                                                         | bei ber  |     |
| heiligen Meffe zu antworten                                                                                       |          |     |

Erklärung der Abkürzungen.

| Stututud                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Agg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | tt Prophet Aggaus.                                                                            |
| Apgich. ober Apg ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ore a Caracia Caracia                                                                         |
| Maily about the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 99 aifniay                                                                                    |
| arip over 21p ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                               |
| Chr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                               |
| wan ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Prophet Daniel.                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Brief an bie Epheser.                                                                         |
| Efth. — Ez                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                               |
| Fr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Grane                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Print on his Mayatan                                                                          |
| ~ *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m                                                                                             |
| Sab                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Prophet Habatut.                                                                              |
| hauptst. ober Hptst ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Hauptflüd.                                                                                    |
| Hebr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Brief an bie Hebräer.                                                                         |
| 3. 363. — J. v. Chr ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | States 262 States have Official a                                                             |
| The Contract of the contract o | Cabr nach Chriffing                                                                           |
| CX n#                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Shrief had he Gatahan                                                                         |
| Jet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ottel des di gardons.                                                                         |
| zer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Prophet Jeremias                                                                              |
| 30h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | · Evanael. Des bl. Cobannes                                                                   |
| Jon. — J                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                               |
| Jub.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                               |
| 64 62                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Brief a h Poloffer . But S. Stolls.                                                           |
| Noi. — Noii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Brief a. b Koloffer. — Buch ber Könige.<br>Konzil von Trient, 6te Sitzung, 11tes              |
| K. D. &t. S. O. D. 11. "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ronzu von Erient, die Sigung, 11tes                                                           |
| <b>R. 2</b> 2 , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Hauptfina, 22ter Kanon.                                                                       |
| Ror ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Brief a. b. Korinther.                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Evangel. bes hl. Lufas.                                                                       |
| mate mar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Buch b. Maffabaer Prophet Malacias.                                                           |
| mark mark                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Chang bas Er Con Proppet Malanias.                                                            |
| Mark. — Matth ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Evang. bes bl. Martus, - Matthaus.                                                            |
| Mid Mof                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Prophet Michaas. — Buch bes Mofes.                                                            |
| Off. ober Offb ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Offenbarung des bl. Rohannes                                                                  |
| Betr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                               |
| ODETA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | String & Striving                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Washings abou Gastaliana                                                                      |
| Breb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Prediger ober Ecclefiaftes.                                                                   |
| ¥1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                               |
| Migich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Religionsgeschichte.                                                                          |
| Nom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Brief a. d. Kömer.                                                                            |
| ~                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Siaha ahan Saita                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Extractant San Co. Victoria CV. V.                                                            |
| Schilbin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Out Sinck ober Gert Con                                   |
| Sir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                               |
| Spr ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Spriiche Salomons.                                                                            |
| Theff                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Brief a. b. Theffalonicher.                                                                   |
| Lim. — Lit ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Parist on Pinnskins                                                                           |
| Toh.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Buch Tobias.                                                                                  |
| Tob.<br>Bat. Konz. S. 3. Kp. 3 ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Retitorishes Daneil Die Sileman Die                                                           |
| Bat. Rous. ©. 3. Rp. 3 ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Batitanifches Konzil, 3te Sigung, 3tes                                                        |
| od. <b>1971. 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Kapitel, over Ater Ranon.                                                                     |
| Bgl. ober Bergl ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Vergleich.                                                                                    |
| Beish                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Buch ber Weisheit.                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Prophet Zacharias.                                                                            |
| 3ad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                               |
| <b>† 1584.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | gestorben 1584.                                                                               |
| Bei Anfübru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ng von Schriftterten.                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                                                                                             |
| 1. Mos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | für 1tes Buch Mofes.                                                                          |
| 1. 30h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | " 1ter Brief bes hl. Johannes.                                                                |
| 1, 2,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1tes Hauptstüd. 2ter Berg.                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1tes und 2tes Sountfillet                                                                     |
| 1. 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ,, item und zien Haupthua.<br>Iten Konntfürk Iter und Iter Wern                               |
| 1, c. J und 11-11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ", 1tes und 2tes Hauptflück". ", 1tes hauptflück", 2ter und 3ter Vers und 41. bis 47ter Bers. |
| m *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                               |
| <b>28</b> . <b>5.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ,, Bers 5.                                                                                    |
| <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                               |

#### Borwort jur nenesten Auflage.

"Die Lehre der katholischen Kirche ist die über= natürliche göttliche Offenbarung, verkündigt burch die Patriarchen und Propheten, vervollständigt und zum Abschlusse gebracht durch Jejus Chriftus, durch bie Apostel auf die Rirche übergeleitet, und von der Rirche, ber Säule und Grundfeste ber Wahrheit, bis zum heutigen Tage rein und unverletzt festgehalten und ausgesprochen. Dieses Wort bes Himmels ist die ewige, unveränderliche Wahrheit, beren Inhalt ift Jefus Chriftus, geftern und heute berfelbe und in Ewigkeit. Wenn wir auf den Inhalt dieser Wahrheit sehen, so kann von einer Abanderung des Alten, von ber Einführung von etwas Neuem, von der Heraus= gabe eines im Inhalte bisher unbekannten Lehrbuches ber Religion die Rebe nicht fein. Das in Bezug auf bas Wort Gottes bem Wechsel Unterworfene ist nur die Mitteilungsweise ober die Lehrmethode. . . . Denn wenn auch die Lehre der Rirche unveränderlich diefelbe ift, so sind doch diejenigen, welche in die Wahrheiten des Christentums einzuweihen sind, zu verschiedenen Zeiten und an verschiebenen Orten in Betreff ihrer Bilbungsfähigkeiten verschieben." Diese Worte, mit benen das Rundschreiben des erzbischöflichen Ordinariates von Bamberg ben vorliegenden Katechismus in ben erzbischöflichen Sprengel einführt,\*) mogen

<sup>\*)</sup> Cirkular an alle Ruratpriefter und übrigen Religionslehrer bes Erzbistums Bamberg, 10. Marz 1858.

beuselben auch in weitere Kreise geleiten! Sie enthalten eine Wahrheit, welche bei jeder neuen Erscheinung auf dem Gebiete der Katechetik wohl ins Auge zu fassen ist: Die Lehre der katholischen Kirche bleibt stets dieselbe; aber in der Art und Weise, sie den Kleinen beizubringen, ist ein Fortschritt zulässig, mitunter zweckmäßig und notwendig.

Schon auf ber Berfammlung ber hochwürdigften Erzbischöfe und Bischöfe Deutschlands zu Bürzburg im Jahre 1848 richtete man sein Augenmerk auf die böchst wichtige Angelegenheit des katechetischen Unterrichtes; und ber in Freising im J. 1850 versammelte hohe Episkopat Bayerns beschloß, die in Würzburg aufgestellte Ibee für die Bistumer Bayerns in Ausführung zu bringen. "Wan überzeugte sich aber," fügt bas angeführte Rundschreiben bei, "daß biefe Ausführung nur dann möglichft balb und mit Sicherheit erzielt werden konne, wenn nicht erft ein neuer Rate= dismus bearbeitet, sondern ein bereits bestehender und exprobter als gemeinsame Grundlage angenom= men, und ihm die erwünschte Bollendung gegeben würde." — Der vorliegende Katechismus mit den beiben neurevidierten Auszügen\*) ift das Resultat biefer von dem hochwürdigsten Episkopate Bayerns bervorgerufenen und unterftütten Beftrebungen.

Gemäß den von ihm festgestellten Grundsätzen war man bei dieser neuen Bearbeitung vorzüglich, und noch mehr als in den frühern Auflagen darauf bedacht,

<sup>\*)</sup> Ratholifder Ratedismus mit einem Abriffe ber Religionegefcichte für bie Bolfefculen. -

Unfangsgrunde ber tatholifchen Lehre für die kleinern Schuler, neueste vermehrte Auflage. (Unter Zugrundelegung biefer "Anfangsgrunde" ericien spater als Rr. 5 ber "Rleine Ratechisneus ber tatholischen Religion für die unteren Rlaffen ber Boltsschule.")

in allen drei Ratechismen die möglichfte Übereinftimmung in Formulierung ber Begriffe gu erftreben. Die Jugend foll ja von ben frühesten bis zu ben reiferen Jahren einen Religionsunterricht erhalten, der in gleicher Form allmählich sich entwickelt und je nach ihren Bebu fniffen und Beiftenträften ver= hältnißmäßig sich erweitert und vertieft. Denn die Beilslehre, wie jede andere Lehre, prägt fich erfahrungs= gemäß bem jugendlichen Gemüte und bem Gebächt= niffe nicht anders ein, als durch öftere Wiederholung und Erläuterung berfelben Wahrheiten. Da ferner bem Beichluffe ber hochwürdigften Bischöfe gemäß ber große Katechismus keineswegs für die Kinder in den Elementarschulen, sondern als Lehrbuch in ben Latein= und in den Gewerb=Schulen und über= haupt für die reifere Jugend und die Erwachsenen bestimmt ift; so glaubte man bemselben eine etwas größere Ausbehnung geben zu dürfen,\*) damit er zugleich auch Lehrern und driftlichen Familien zum Selbstunterrichte diene.\*\*) Dabei wurden einige Abschnitte, namentlich die von der Erbfünde, der Kirche, ber Gnade und von der Genugthuung großenteils neu bearbeitet, andere vervollständiget, und überhaupt wurde in dieser Auflage die logische Aufeinanderfolge ber Fragen strenger als in ben vorhergebenben einge-

<sup>\*)</sup> Wenn etwa ber Stoff zu reichhaltig zum Auswendiglernen scheinen sollte, so können die mit Sternchen bezeichneten Fragen ohne Störung bes Busammenhanges übergangen werden.

<sup>\*\*)</sup> Zur Erklärung bieses Ratechismus sowohl in ber Schule als in ber Kirche hat ber Verfaffer besselben ein neues Handbuch bearbeitet unter bem Titel: "Gründliche und leichtfaßliche Erklärung bes kathol. Ratechismus nebst einer Auswahl paffenber Beispiele von J. Deharbe." Verlag von Schöningh in Paderborn, zu haben bei Friedrich Bustet in Regensburg.

halten. Wesentliche Underungen haben jedoch weber im Inhalte noch in der Anordnung des Ganzen ftattgefunden. Die Einteilung in brei Hauptstücke fand Anerkennung und ist geblieben. Auch behauptete die Sittenlehre die ihr bisher angewiesene Stelle vor den Gnadenmitteln. Die Einwendungen, welche man dagegen erhob, schienen unbegründet. Beil das Rind der Gnade bedarf, um die Gebote zu halten, so folgt teineswegs, daß es die Gebote nicht eher wissen foll, als ihm erklärt worden ift, was die Gnade sei. Wer wird je behaupten wollen, es sei verkehrt, das Kind Bater und Mutter ehren zu heißen, bevor man ihm die Lehre von der Gnade und den Gnadenmitteln bei= gebracht habe? Hat denn Gott die Verleihung feiner Gaben an die vorläufige Renntnis derfelben geknüpft, ober muß nicht umgekehrt zur heilsamen Erkenntnis und Würdigung berselben die Gnade unsern Verstand erst erleuchten? Übrigens bleibt die Gnade, mithin auch der Gebrauch der Gnadenmittel, immer die Grundbedingung eines driftlichen Lebens. Daburch, baß, um die Lehrstoffe gehörig zu scheiden und zu ordnen, die Erklärung der Sakramente nach jener ber Gebote folgt, wie biefes auch bisher üblich war, wird dem Werte berfelben nichts entzogen.

Zu weitern Erörterungen ift hier der Ort nicht.\*) Gottes Segen wolle gnädigst dieses Samenkorn seiner Lehre in den Herzen befruchten!

<sup>\*)</sup> Ausführlicheres findet man in dem "Anhang" des Werles: "Die volltommene Liebe Sottes" u. s. w. von J. Deharbe, Br. d. J. (Regensburg, Bustet) S. 319—480.

#### Das heilige Krenzzeichen.

Im Namen bes Baters und bes Sohnes und bes heiligen Geistes. Amen.

#### Das Gebet des Herrn.

Bater unser, ber du bist in dem Himmel, geheiliget werde dein Name; zukomme uns dein Reich; dein Wille geschehe wie im Himmel also auch auf Erden; unser tägsliches Brot gib uns heute; und vergib uns unsere Schulben, wie auch wir vergeben unsern Schuldigern; und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Amen.

#### Der englische Gruß.

Gegrüßet seist du, Maria, du bist voll der Gnade; der Herr ist mit dir; du bist gebenedeit unter den Beisbern, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns, arme Sünder, jest und in der Stunde unseres Absterbens (Todes). Amen.

#### Das Salve Regina.

Gegrüßet seist du, Königin, Mutter der Barmherzigkeit, unser Leben, unsere Süßigkeit und unsere Hoffnung, sei gegrüßt! Zu dir rusen wir elende Kinder Evas; zu dir seufzen wir Weinende und Trauernde in diesem Thale der Zähren. Wohlan denn, unsere Fürsprecherin, wende deine barmherzigen Augen zu uns, und nach diesem Elende zeige uns Jesum, die gebenedeite Frucht deines Leibes. O gütige, o milbe, o süße Jungfrau Waria!

V. Bitte für uns, o heilige Gottesgebarerin!

R. Auf baß wir teilhaftig werden der Berheißungen Chrifti. Allmächtiger, ewiger Gott! ber du ben Leib und die Seele der glorreichen Jungfrau und Mutter Maria zu einer würdigen Wohnung beines Sohnes, durch Mitwirfung des heiligen Geiftes, vorbereitet haft, verleih uns, die wir mit Freuden ihr Andenken begehen, durch ihre milde Fürbitte von den bevorstehenden Übeln und von dem ewigen Tode befreit zu werden: durch denselben Christum unsern Herrn. Amen.

#### Das apostolische Glanbensbefenntnis.

Ich glaube an Gott, ben allmächtigen Bater, Schöpfer Himmels und der Erbe, und an Jesum Christum, seinen eingebornen Sohn, unsern Herrn, der empfangen ist vom heiligen Geiste, geboren aus Maria, der Jungfrau, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuziget, gestorben und begraben, abgestiegen zu der Hölle, am dritten Tage wieder auferstanden von den Toten, aufgesahren in den Himmel, sitzet er zur Rechten Gottes, des allmächtigen Baters; von dannen er kommen wird, zu richten die Lebendigen und die Toten. Ich glaube an den heiligen Geist, eine heilige, katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Nachlaß der Sünden, Auferstehung des Fleisches und ein ewiges Leben. Amen

#### Das nicanifche Glaubensbefenntnis.

Ich glaube an einen Gott, ben allmächtigen Bater, ben Schöpfer bes himmels und ber Erbe, aller fichtbaren und unfichtbaren Dinge. Und an einen Berrn Jesum Chriftum, ben eingebornen Sohn Gottes, ber aus bem Bater geboren ift von Ewigfeit, Gott von Gott, Licht bom Lichte, mahrer Gott vom mahren Gotte; geboren, nicht erschaffen, einer Wefenheit mit bem Bater; burch ben alles erschaffen ift. Der wegen uns Menschen und um unseres Beiles willen vom Simmel herabgeftiegen tit: / burch ben heiligen Geift aus Maria ber Jungfrau Fleisch angenommen hat und Mensch geworben ift; ber auch un= ter Bontius Bilatus für uns gefreugigt worben, gelitten hat und begraben worben ift; am britten Tage aber ift er nach ber Schrift wieber auferftanben; er ift aufgefahren in ben Simmel, figet gur Rechten bes Baters und wirb wieder tommen mit Berrlichkeit, ju richten die Lebendigen und die Toten; und fein Reich wird ohne Ende fein. 3ch glaube auch an ben beiligen Beift, ben Berrn und Lebendigmacher, ber vom Bater und bem Sohne ausgeht, ber mit bem Bater und bem Sohne zugleich angebetet und verherrlichet wird, ber burch die Propheten gerebet hat. Ich glaube eine, beilige, fatholifche und apoftolifche Rirche. 3ch betenne eine Taufe zur Bergebung der Sünden und erwarte die Auferftehung der Toten und ein gufunftiges ewiges Leben. Amen.

È.

#### Das tribentinifde Glaubensbefenntnis.

Ich R. R. glaube mit fester Überzeugung und bekenne alles und jedes, was in dem Glaubensbekenntnisse, bessen sich die heilige römische Kirche bedient, enthalten ist, nämlich:

Ich glaube an einen Gott . . . (folgt bas nicanische Glaubensbekenntnis wie oben, barauf:)

Die apostolischen und kirchlichen Traditionen (Überlieferungen) samt den übrigen Gebräuchen und Satzungen ber Kirche nehme ich an und verharre babei festiglich.

Ebenso nehme ich die heilige Schrift nach dem Sinne an, den die heilige Mutter, die Kirche, welcher es zus steht, über den wahren Sinn und die wahre Auslegung der heiligen Schrift zu urteilen, angenommen hat und annimmt. Niemals will ich dieselbe anders, als nach dem einstims migen Sinne der Bäter annehmen und auslegen.

Ich bekenne ferner, daß es sieben wahre und eigentliche Sakramente des neuen Bundes gebe, die von Jesus Christus unserm Herrn eingesetzt und zum Heile des menschlichen Geschlechtes notwendig, obwohl nicht einem jeden Wenschen alle notwendig sind; nämlich die Tause, die Firmung, das Sakrament des Altars, die Buße, die letzte Ölung, die Priesterweihe und die Che; und daß dieselben Gnade erteilen, und von diesen die Tause, die Firmung und die Priesterweihe ohne Gottesraub nicht zweimal empfangen werden können.

Auch die Gebräuche, welche bei feierlicher Erteilung aller dieser Sakramente in der katholischen Kirche eingesführt und genehmigt sind, nehme ich an und billige sie.

Alles und jedes, was im heiligen tribentinischen Kirchenrate über die Erbsünde und die Rechtfertigung entschieben und erklärt worden ist, anerkenne ich und nehme ich an.

Ich bekenne auch, daß in der Messe Gott ein wahres, eigentliches und versöhnendes Opfer für die Lebendigen und die Gestorbenen dargebracht wird; und daß in dem heiligsten Sakramente des Altars wahrhaft, wirklich und wesentlich der Leib und das Blut unsers Herrn Jesu Christi mit seiner Seele und Gottheit zugegen ist, und daß die ganze Substanz (Wesenheit) des Brokes in den Leib, und die

ganze Substanz bes Weines in das Blut verwandelt wird, welche Berwandlung die katholische Kirche Transsubstantiation (das ist Berwandlung einer Substanz in die andere) nennet.

Ich bekenne zugleich, daß auch bloß unter einer Geftalt Chriftus ganz und ungeteilt, und das wahre Sakrament empfangen wird.

Ich glaube standhaft, daß es einen Reinigungsort gibt, und daß die Seelen in demselben durch die Fürbitte ber Gläubigen Hilfe erhalten.

Auf gleiche Weise glaube ich, daß die Heiligen, welche mit Christus regieren, zu verehren und anzurusen seien, und daß sie bei Gott ihr Gebet für uns darbringen; und daß ihre Reliquien in Shren zu halten seien.

Ich behaupte ganz fest, daß die Bilber Christi und der allzeit jungfräulichen Gottesgebärerin, wie auch anderer Heiligen beizubehalten sind, und daß wir ihnen schulbige Ehre und Berehrung erweisen sollen.

Auch bestätige ich, daß die Gewalt der Ablässe von Christus in der Kirche hinterlassen worden, und daß deren Gebrauch dem christlichen Bolke sehr heilsam ist.

Die heilige, katholische und apostolische römische Kirche erkenne ich als Wutter und Lehrmeisterin aller Kirchen; und dem römischen Papste, als dem Nachfolger des heiligen Apostelfürsten Petrus und dem Statthalter Jesu Christi, verspreche und gelobe ich wahren Gehorsam.

Auch alles Übrige, was von den heiligen Kirchensfahungen und allgemeinen Kirchenversammlungen, und besonders von dem tridentinischen Kirchenrate, wie auch vom allgemeinen vatikanischen Konzil, zumal über den Primat und das unsehlbare Lehramt des Papstes, überliefert, entschieden und erklärt worden ist, nehme ich undezweiselt an und deskenne es; und alles, was entgegen ist, und jede von der Kirche verdammte, verworsene und versluchte Irrlehre verdamme, verwerse und versluche auch ich. — Diesen wahren katholischen Glauben, außerhalb welchem niemand selig werden kann, den ich gegenwärtig freiwillig bekenne und in

Wahrheit habe, will ich ganz und unverlegt bis zum letten Hauche meines Lebens mit Gottes Hilfe aufs standhafteste behalten und bekennen; und werde, so viel an mir liegt, mich bemühen, daß er auch von meinen Untergebenen oder benjenigen, deren Sorge mir in meinem Amte obliegen wird, gehalten, gelehrt und verkündiget werde.

(Jest legt berjenige, ber bas Glaubensbefenntnis ablegt, feine zwei vorberen Finger ber rechten hand auf ein geöffnetes Evangeliens buch und fpricht:)

Diefes verheiße, gelobe und schwöre ich R. R.; so wahr mir Gott helfe und biefe heiligen Evangelien Gottes!

#### Das allgemeine öffentliche Befenntnis der Sünden.

Ich armer fündiger Mensch wibersage dem bofen Feinde, allen feinen Gingebungen, Rat und That. Ich glaube an Gott ben Bater, an Gott ben Sohn und an Gott ben beiligen Geift. Ich glaube auch gänzlich alles, was bie allgemeine driftliche Rirche zu glauben vorstellt. Dit biefem heiligen Glauben beichte und bekenne ich Gott bem Allmächtigen, Maria seiner hochwürdigen Mutter, allen lieben Beiligen, und gebe mich schuldig, daß ich von meinen tinblichen Tagen an, bis auf biefe Stunde oft und viel gefündiget habe mit Gedanken, Worten und Werken, und Unterlaffung vieler guter Werte: wie bann folches alles geschehen ift heimlich ober öffentlich, wissentlich ober unwiffentlich; wider die gehn Gebote; in den fieben Todfünden; an ben fünf Sinnen meines Leibes; wider Gott. wiber meinen Nächsten, und wider das Beil meiner armen Seele. Solche und alle meine Sünden find mir leib und renen mich von Herzen. Darum bitte ich bemütig bich, ewigen, barmherzigen Gott, du wollest mir beine göttliche Gnabe verleihen, mein Leben friften fo lange, bis daß ich bier alle meine Sunden moge beichten und bugen, beine aöttliche Sulb erwerben, um nach biefem elenden Leben die emige Freude und Seligkeit zu erlangen. Deswegen klopfe ich an mein sündiges Berg und spreche mit bem öffentlichen Sünder: D Berr Gott! sei mir, armen Sünder, anädig! Amen.

# Gebet für das allgemeine Anliegen der ganzen Chriftenheit.

Allmächtiger, ewiger Gott, Herr, himmlischer Bater. fiebe an mit ben Augen beiner grundlofen Barmbergiafeit unfern Jammer, Elend und Rot. Erbarme dich über alle Chriftaläubigen, für welche bein eingeborner Sohn, unfer Berr und Beiland Jesus Chriftus, in die Bande ber Sinber freiwillig gekommen und fein toftbares Blut am Stamme bes heiligen Kreuzes vergoffen hat. Durch biefen Herrn Jefum Chriftum wende ab, gnäbigfter Bater, Die mohlverbienten Strafen, gegenwärtige und zufünftige Gefahren. schädliche Empörung, Krieg, Teuerung, Krantheiten und betrübte, armselige Zeiten. Erleuchte auch und ftarte in allem Guten Die geistlichen und weltlichen Borfteher und Regenten, damit fie alles befördern, was zu beiner göttlichen Ehre, ju unferm Beile, jum gemeinen Frieden und jur Wohlfahrt ber ganzen Chriftenheit gedeihen mag. Berleihe uns, o Gott bes Friedens, rechte Bereinigung im Glauben ohne alle Spaltung und Trennung. Befehre unfere Bergen jur mahren Buge und Befferung bes Lebens. Bunde in uns an das Reuer beiner Liebe. Gib uns hunger und Gifer zu aller Gerechtigkeit, damit wir als gehorsame Rinder im Leben und Sterben bir angenehm und wohlgefällig seien. Wir bitten auch, o Gott, wie du willft, daß wir bitten follen. für unsere Freunde und Feinde, für Gesunde und Rranke. für alle betrübten und elenden Chriften, für Lebendige und Abgestorbene. Dir sei einmal empfohlen, o Berr, all unfer Thun und Laffen, unfer Handel und Wandel, unfer Leben und Sterben. Lag uns beine Gnabe bier genießen, und bort mit allen Auserwählten erlangen, daß wir in ewiger Freude und Herrlichkeit dich ehren und loben mögen. Das verleihe uns, Herr, himmlischer Bater, durch Jesum Chriftum, beinen lieben Sohn, unfern Berrn und Beiland, welcher mit bir und bem heiligen Beifte gleicher Gott lebt und regiert in Ewigkeit. Amen.

| Die zehn Gebote Gottes .     |  |   |      |      |          |
|------------------------------|--|---|------|------|----------|
| Die fünf Gebote der Rirche   |  | • | . ම. | 152, | Fr. 225. |
| Glaube, Hoffnung und Liebe   |  |   | . ම. | 168, | Fr. 305. |
| Reue und Vorsat              |  |   |      |      |          |
| Sute Meinung                 |  |   |      |      |          |
| Tugenbübungen vor der hl. R  |  |   |      |      |          |
| Tugenbübungen nach ber hl. R |  |   |      |      |          |
| Der Engel bes herrn          |  |   |      |      |          |

## Aurzer Abrif der Religionsgeschichte.

#### Geschichte vor Christus.

- I. Pon Erschaffung der Welt bis Moses.
- 1. Bon Grichaffung der Belt bis Abraham. (Ungefähr 4000—1920 v. Chr.)
- 1. Im Anfange schuf Gott himmel und Erbe. Er sprach: "Es werde", und alles ist geworden. Die ganze Welt, Sonne, Mond und Sterne, Kräuter, Bäume, Tiere schuf Gott in sechs Tagen und zuletzt nach seinem Ebenbilbe ben Menschen. Die ersten Menschen hießen Abam und Eva. Sie waren gerecht und heilig, Gottes Lieblinge. Sie lebten glüdlich in einem herrlichen Lustgarten, dem Paradiese; sie und ihre Kinder sollten niemals sterben.
- 2. Gott gebot dem Adam und der Eva, daß sie von der Frucht des Baumes, welcher mitten im Garten stand, nicht essen sollten, sonst müßeten sie sterden. Aber die Schlange sprach zu ihnen: "Wenn ihr davon esset, werdet ihr sein wie Gott." Adam und Eva glaubten der Schlange und übertraten Gottes Gebot. Sogleich kam die Strase über sie und alle ihre Nachkommen. Sie wurden aus dem Paradiese vertrieben, wurden dem Tode und vielen Mühseligkeiten unterworfen und sollten auf ewig von Gott verstoßen sein. Doch erdarmte sich Gott und verhieß ihnen einen Erlöser, der sie wieder, wenn sie Buße thaten, mit ihm versöhnen und der ewigen Seligkeit teilhaftig machen würde. (1. Mos. 3, 15.)

3. Rain und Abel, Sohne unserer Stammeltern, brachten bem Allmächtigen Opfer bar. Sott gefiel bas Opfer bes frommen Abel, aber nicht jenes bes bosen Kain. Erzürnt barüber erschlug Kain seinen Bruber und warb beshalb verslucht und flüchtig auf Erben.

4. Die Nachkommen bes ruchlosen Kain waren gottlos wie ihr Bater und verführten allmählich auch die Suten, so daß zulett alle Menschen von Gott sich abwandten und immer tieser in Sünden und Laster sielen. Da beschloß der Herr, das entartete Menschengeschlecht durch eine allgemeine Überschwemmung zu vertilgen (um das Jahr 2850 v. Chr.). Fünszehn Ellen hoch stieg die Flut über die höchsten Berge.

<sup>1.</sup> Wie schuf Gott himmel und Erbe? In wie viel Tagen schuf er alles? Bann schuf er ben Menschen? Wie zeichnete er ben Menschen aus? Wie hießen die ersten Menschen? Waren sie auch sündhaft wie wir? Wo lebten sie? Sollten sie und ihre Kinder auch sterben?

<sup>2.</sup> Welches Gebot gab Gott ben ersten Menschen? Was sprach bie Schlange zu ihnen? Was thaten Abam und Eva? Wurben sie bafür gestraft? Welche Strafe kam über sie? Erbarmte sich Gott wieber? Wen verhieß er ihnen?

<sup>3.</sup> Ber waren Rain und Abel? Wie verehrten fie Gott? Gefiel Gott ihr Opfer? Bas that Rain, und wie erging es ihm?

<sup>4.</sup> Die waren Kains Nachkommen beschaffen ? Bas thaten fie Bojes ? Wie ftrafte fie Gott ? Wie groß war die Stindflut ? Gingen alle Religionsgeschichte zu Debarbes Katechismus Rro. 1

Alles ging unter; nur der fromme Roe mit seiner Familie wurde in der Arche gerettet, welche er auf Gottes Besehl erbaut hatte. Zum Danke errichtete Roe einen Altar und brachte dem Herrn Brandopfer dar. Dagegen segnete Gott Roe und dessen Söhne und gab ihm die Berheißung, "daß sernerhin keine Wasserstut mehr kommen soll, alles Fleisch zu vertilgen." (1. Mos. 9, 15.)

5. Noes Nachtommen vermehrten sich so sehr, daß sie sich balb in alle Länder zerstreuen mußten. Doch wollten sie vorher einen Turm bauen, dessen Spitze dis an den Himmel reichen sollte. Gott verwirrte aber ihre Sprache, so daß sie vom Baue abstehen mußten. Auch Noes Nachtommen überließen sich ihrem Hange zum Bösen und santen so tief, daß sie statt des wahren Gottes Sonne und Mond, Menschen und Tiere, auch Bilder von Gold und Silber, von Stein und Holz anderteten. Mit diesem schandlichen Gößendienste nahmen auch alle Sünden und Laster wieder schredbar überhand.

#### 2. Bon Abraham bis Mofes. (Ungef. 1920-1500 v. Chr.)

- 6. Doch es sollte ber mahre Glaube und die hoffnung auf ben fünftigen Erlöser nicht vollends von der Erde verschwinden. Zu diesem Ende wählte Gott den Abraham (1920 v. Ehr.), schloß mit ihm einen eigenen Bund und verhieß ihm, daß aus seinen Rachkommen der Messias hervorgehen werde, und in ihm alle Bölker der Erde sollten gesegnet werden. (1. Mos. 12, 3.) Deshalb zeichnete auch Gott die Rachkommen Abrahams, welche Hebraer, später auch Juden oder Israeliten hießen, vor allen Bölkern aus und offenbarte sich ihnen im Berlause der Zeiten oft und wunderbar.
- 7. Um ben Abraham zu prüsen, befahl ihm Gott, auf bem Berge Moria seinen einzigen Sohn Isaak zu opfern. Abraham machte sich sogleich auf ben Weg. Er selbst lub seinem Sohne bas Holz zum Brandopser auf und ging mit ihm ben Berg hinan. Oben angelangt ließ sich Isaak willig auf bas Holz zum Opfer legen. Sott aber rettete ben frommen Isaak burch einen Engel, segnete ben Abraham und erneuerte ihm die früheren Verheißungen.

Jaat war hier ein Borbild bes fünftigen Welterlofers, ber aus Gehorsam bas Kreuzholz auf feine Schultern nahm und es ben Kalvarienberg hinauftrug, um fich am Kreuze für uns zu opfern.

Menichen unter? Bas that Noe, jobalb er aus ber Arche gegangen war? Belche neue Bohlthat erwies Gott bem Noe und feinen Söhnen?

5. Wie erging es ben Nachkommen bes Noe? Bas unternahmen fie? Wie wurde ihr Unternehmen vereitelt? Beteten Noes Nachkommen immer ben wahren Gott an? Welches war bie Folge ihres Göpenbienstes?

6. Sollte ber mahre Glaube und die Hoffnung auf ben Erlöfer ganz verschwinden? Was that Gott, um bies zu verhüten? Wie hießen die Nachkommen bes Abraham? Was that Gott ihnen zu Liebe?

7. Wie prüfte Gott ben Abraham? Wie vollzog er Gottes Befehl? Wie benahm sich Jsaak? Ließ Gott zu, daß er getötet wurde? Wie belohnte Gott ben Abraham? Welche geheimnisvolle Bebeutung liegt in bew Opfer Jsaaks?

8. Der Batriard Satob, Blaats Cobn, lebte mit feiner Familie im Lande Rangan, wohin Gott ben Abraham berufen hatte. batte zwölf Sohne, welche bie Stammvater bes Bolfes Ifrael murben. Einer von ihnen, Joseph, welchen Gott außerseben hatte, burch feine Schicfale ein Borbild Jefu Chrifti ju fein, tam, von feinen Brubern verlauft, nach Mappten, wo er erft falich angeflagt und ins Gefangnis geworfen, bann vom Ronige jum Erften im Reiche erhoben murbe und ben Ramen "Beiland ber Welt" befam, als Retter in ben Jahren ichred. licher Sungerenot. Auf feine Ginladung jog auch Satob nach Agypten und ließ fich bort mit feiner gangen Familie bauslich nieber. Bor feinem hinscheiben sprach berfelbe bie mertwurdige Weissagung aus, bag ber Scepter (bie Berrichergewalt) nicht weichen werbe von bem Stamme feines Sohnes Juba, bis berjenige fomme, ber gefandt werben folle, auf ben bie Bolfer harren. (1. Mof. 49, 10.) Und wirklich murbe auch Chriftus, ber Bottgefanbte, nicht eber geboren, als bis ein Auslander (Berodes) auf bem Throne ber Ronige von Ruba faß.

#### II. Pon Moses bis zur Geburt des Welterlösers.

- 1. Bon Mofes bis Saul. (Ungef. 1500-1095 v. Chr.)
- 9. Nach Josephs Tode wurden die Jöraeliten zu einem großen Bolke, mußten aber von den Ägyptiern die harteste Knechtschaft erdulden, dis endlich Gott dem Moses in einer Feuerstamme mitten aus einem Dornbusche erschien und ihm den Austrag gab, die Kinder Jöraels nach Kanaan zurüczuschienen (1500 v. Chr.). Allein Pharao, der ägyptische König, wollte sie nicht ziehen lassen. Da sandte der Allerhöchste schreckliche Plagen über Ägypten und zulest einen Engel, der alle Erstgebornen der Ägyptier in einer Nacht tötete. Den Israeliten aber nahte der Würgengel nicht, weil sie ihre Hausthüren besprengt hatten mit dem Blute des Osterlammes, welches sie auf Gottes Geheiß in derselben Racht aßen.

Es war bies eine Borbebeutung, wie einst bie Menschen burch bas Blut Jesu Christi, bes wahren göttlichen Osterlammes, bas wir im heil. Abendmahle genießen, vom ewigen Tobe sollten gerettet werben.

10. hierauf ließ Pharao bie Jeraeliten ziehen. Balb aber reute es ihn. Giligft versammelte er seine Kriegsscharen und setzte ben

10. War es bem Pharao ernft, als er bie Israeliten ziehen ließ?

<sup>8.</sup> Wer war Jakob, und wo lebte er? Wie viele Söhne hatte er, und was wurden fie in der Folge? Wozu war Joseph von Gott auserschen? Welches waren seine Schickale? Blieb Jakob immer in Kanaan? Welche merkwürdige Weissagung haben wir von Jakob? Wie ging dieselbe in Ersüllung?

<sup>9.</sup> Wie erging es ben Nachkommen Israels in Agypten? Wen berief Gott zu ihrer Befreiung? Wie berief er ben Moses? Burbe biese Befreiung leicht, bewerkstelligt? Was that Gott beshalb ben Agyptiern? Schabete ber Engel auch ben Israeliten? Warum schabete er ihnen nicht? Was bebeutete bas Blut bes Ofterlammes?

wehrlosen Israeliten nach. Diese slehten voll Angst und Schreden zu Gott um Hilse. Da stredte Moses auf Gottes Besehl seinen Stab aus über das rote Meer; und siehe, das Meer teilte sich vor ihnen. Wie Mauern stand rechts und links das Wasser, und trodenen Fußes zogen sie hindurch. Pharao eilte wütend nach, mitten hinein ins Meer; allein plösslich schlugen die Fluten, indem Moses seinen Stab nochmals über sie ausstreckte, wieder zusammen und begruben Pharao mit seiner ganzen Heeresmacht.

- 11. Die Kinder Israels mußten nun durch eine große Wüste ziehen und kamen an den Berg Sinai. Hier gab ihnen Gott unter Blis und Donner die zehn Gebote, auf zwei steinernen Tafeln geschrieben, erneuerte auch den Bund, welchen er mit ihren Bätern geschlossen hatte und ordnete ihren Gottesdienst und ihre bürgerliche Versassung burch höchst wohlthätige Gesetze. Aber das Volk vergaß sogleich Gottes Gebote und Wohlthaten, klagte und murrte ohne Unterlaß, ja verging sich so sehr, daß es ein goldenes Kalb gießen ließ und dasselbe anbetete.
- 12. Für ihre schweren und vielfachen Bergehen mußten die Jörae-liten vierzig Jahre in der Wüste verbleiben, bis ein anderes, besseres Geschlecht herangewachsen war. Doch hörte Gott nicht auf, ihnen Gutes zu erweisen. Er ließ ihnen Brot (Manna) vom himmel regnen, gab ihnen Wasser aus einem Felsen und führte sie endlich nach Mosis Tode in das gelobte Land Kanaan ober Palastina, welches sie durch seinen mächtigen Beistand eroberten und unter sich nach den 12 Stämmen verteilten.
  - Dies alles war eine Borbebeutung bes künftigen Heiles (1. Kor. 10, 6.).

     Die Befreiung aus ber ägyptischen Knechtschaft bebeutet unsere Befreiung aus ber Knechtschaft bes Satans durch Jesus Christus.

     Der Zug durch die Büse bebeutet unsere Bilgerschaft auf Erben, wo Gott uns seine Gesete gibt, uns mit bem wahren himmelsbrote nährt und aus ben Lebensquellen ber Gnade stärtt. Das gelobte Land weiset auf ben himmel hin, ben wir mit Kampf erobern und ewig besitzen sollen.
- 13. In biefem iconen Lanbe lebten fie gludlich und gefegnet vom herrn, bis fie gegen Gottes Gebot eheliche Berbindungen mit ben heiben eingingen und baburch wieber in Lafter und Abgötterei verfielen. So oft fie nun vom Allerhöchsten fich abwandten, gab er fie in

Was that er? Was thaten ihrerseits die Israeliten? Wie wurden sie gerettet? Wie straste Gott den Pharao?

11. Kamen nun bie Jöraeliten gleich nach Kanaan? Was geschah am Berge Sinai? Gab Gott ben Jöraeliten hier bloß bie zehn Gebore? Waren sie bankbar für so viele Wohlthaten?

13. Wie lange bauerte bie Wohlfahrt ber Israeliten in Kanaan?

<sup>12.</sup> Wie wurde ihr Undank bestraft? Berstieß sie Gott völlig? Welche Wohlthaten erwies er ihnen noch? Wann und wie kamen sie in das Land Kanaan? Liegt nicht in diesem allem eine Borbebeutung? Was bebeutet die Befreiung aus Agypten? Was bebeutet ber Zug durch die Wisse? An was erinnert uns das gelobte Land?

bie Gewalt ihrer Feinde; tehrten fie aber zurud, so erwedte er unter ihnen fromme Helben, Richter genannt, wie Gebeon, Jephte, Samson, welche fie von ihren Feinden befreiten.

## 2. Bon Saul bis zum Ende der babylontichen Gefangenicaft. (1095-536 v. Chr.)

14. Über vierhundert Jahre lang hatten die Hohenpriester und die Richter die höchsten Würden bei dem Bolke Israel bekleidet; jest wollte es wie die benachbarten Bölker einen König haben. Sott gab ihm den König Saul. Als dieser sich durch seinen Ungehorsam die Berwerfung zugezogen, solgte ihm David. David war start und mächtig; als Jüngling hatte er den Riesen Goliath erlegt; als König erweiterte er durch glänzende Siege das Reich. Er diente Gott mit aufrichtigem Herzen und versaste zu dessen Lobe herrsiche Gesänge, die Psalmen, worin er aus göttlicher Eingebung vieles weissagte von dem Welterlöser, der aus seinem Geschlechte hervorgeben, und dessen Reich kein Ende haben sollte. Deswegen heißt Christus auch Sohn Davids.

15. Salomon, sein Sohn und Nachsolger, war ein weiser und großer König. Er erbaute dem Herrn zu Jerusalem einen prachtvollen Tempel. Das innerste Heiligtum besselben war mit dem seinsten Golbe ausgelegt. Hier stand die Bundeslade mit den von Gott geschriebenen Gesetzgeln. Nur dem Hohenpriester war es erlaubt, einmal im Jahre diese Heiligtum zu betreten. Das Bolf Israel hatte keinen andern Tempel, und es war auch niemand gestattet, anderswo zu opsern als im Tempel zu Jerusalem. Doch Salomon beharrte nicht im Guten. Er nahm heidnische Weiber und ließ sich von ihnen, als er schon alt war, zur Abgötterei verführen.

16. Rach Salomons Tobe teilte sich bas Reich. (975 v. Chr.) Die Stämme Juba und Benjamin blieben seinem Sohne, dem Könige Roboam, getreu und bilbeten unter ihm bas Reich Juba mit der hauptstadt Jerusalem. Die übrigen zehn Stämme mählten sich einen andern König und machten Samaria zur hauptstadt ihres Reiches, bas von nun an'das Reich Jörael hieß. Sie verließen zugleich die Religion ihrer Bäter, erbauten zu Samaria einen eigenen Tempel,

Bie erging es ihnen, wenn fie Gott beleibigten? Bie half ihnen Gott, wenn fie wieber Buße thaten?

14. Bas für Obrigkeiten hatten sie anfänglich? Wie lange bauerte bies? Belches war ber erste König Jöraels? Warum wurde er wieder verworfen? Wer folgte auf ihn? Was weißt du mir von David zu sagen? War er auch fromm? Wodurch sind seine Psalmen besonders merkwürdig? Warum heißt Christus auch der Sohn Davids?

15. Ber war Salomon? Woburch hat er sich besonders berühmt gemacht? Was besand sich im innersten Heiligtum bieses Tempels? Ber burste da eintreten und wie ost im Jahre? Gab es noch andere Tempel und Altäre in Israel? Beharrte Salomon im Guten? Auf welche Weise siel er vom Guten ab?

16. Bas geschah nach seinem Tobe? Welche Stämme blieben bei bem Reiche Juba? Belches war bessen Hauptstabt? Welche Stämme bilbeten bas Reich Jörael? Welches war bie Hauptstabt bes Reiches und führten alle Greuel des Gösendienstes ein. Deswegen gab sie Sott in die Gewalt des heidnischen Königs Salmanassar, welcher das Reich Israel für immer zerstörte und das Bolt in die assprische Gesangenschaft nach Rinive schleppte. (722 v. Chr.) Auch das Reich Juda wurde seiner vielen Bergehungen wegen von dem Herrn gezüchtigt. Nabuchodonosor eroberte späterhin Jerusalem (606 v. Chr.), verbrannte den Tempel und sührte das Bolt in die dahylonische Gesangenschaft. Aber das Reich Juda ging nicht für allezeit unter, wie das von der Religion der Väter abtrünnige Reich Jerael.

17. Diese schweren Strasgerichte kamen keineswegs plösklich und unvermutet. Bon Sott erleuchtete Manner, Propheten, hatten fie, um das Bolk zur Buße zu bewegen, lange vorher angekündigt und ihre Worte durch große Wunderthaten bekräftigt. Sehen diese Propheten verhießen auch Gnade den Reumütigen und weißfagten vom kommenden Erlöser. In ihren Düchern, die viele Jahrhunderte von Christus geschrieben wurden, lesen wir noch heute alle Umstände seines Lebens und Leidens: seine Geburt von einer Jungkrau zu Bethelehm, sein Lehramt, seine Wunder, sein Leiden, seinen Tod, seine Auferstehung, die Sendung des heil. Geistes, die Zerkörung Jerusalems, die Bekehrung der Heiden und die Herrlichteit der christlichen Kirche. Daniel sagte selbst das Jahr vorher, in welchem der Erlöser erscheinen würde. Die merkwürdigsten unter den Propheten sind Elias, Elisaus, Jsaias, Jeremias, Ezechiel und Daniel.

## 3. Bom Ende der babylonischen Gefangenschaft (536 v. Chr.) bis zur Geburt Jesu Christi.

18. In der Zeit der Gesangenschaft glänzten als Muster seltener Tugenden Tobias zu Ninive, und zu Babylon die keusche Susanna, die drei Jünglinge im Feuerosen, Daniel in der Löwengrube. Schon siebenzig Jahre dauerte die babylonische Gesangenschaft, als der Persertönig Cyrus, der Babylon eroberte, den Juden auf Eingebung Gottes die Erlaubnis erteilte, in ihre Heimat zurüczukehren (536 v. Chr.) und den Tempel zu Jerusalem wieder auszubauen. Bald stand der zweite Tempel da; und als die Greise zu klagen anstingen, daß er dem ersten an Pracht weit nachstehe, so verkündete ihnen der

Jörael? Blieb es Gott getreu? Wie strafte es Gott? Berging sich auch bas Reich Juba? Wurbe es auch gezuchtigt? Wie? War seine Strafe nicht gelinber als die des Reiches Jörael?

17. Waren biese Strafen unversehens hereingebrochen? Wie hat Gott bas Bolt gewarnt? Haben bie Propheten bloß bie Strafgerichte angefündigt? Bas haben fie vom Messias verkundet? Belcher Prophet hat am bestimmtesten bie Zeit seiner Ankunst vorhergesagt? Welches sind die merkwürdigsten unter ben Propheten?

18. Ber zeichnete sich zu Ninive und zu Babylon vorzüglich auß? Wie lange dauerte die babylonische Gesangenschaft? Wie endete sie? Welches war das bringenbste Geschäft der Juden nach ihrer Rüdkehr? War ber neue Tempel so schön als der zerstörte gewesen? Worin übertraf er bennoch den ersten?

Prophet Aggaus, daß großer die herrlichteit biefes letten hauses als bie des ersten fein solle, weil in basselbe der von allen Boltern er-

sehnte Messias eingehen werbe. (Agg. 2, 8-10.)

19. Jest stellten Esdras und Rehemias den gesetlichen Gottesdienst wieder her und sammelten die heiligen Schriften, die sortan sleißig vorgelesen und erklärt wurden. Alles Bolt weinte und that ausrichtig Buße. Nie kehrte es mehr zum Gözendienste zurück, der die harten Leiden der Gesangenschaft ihm zugezogen hatte. Als später der sprische König Antiochus die Juden zu demselben zwingen wollte, so wehrten sie sich mit dem größten Helbenmute unter Ansührung des Priesters Mathathias und seiner Söhne; ja viele wollten lieber den peinvollsten Tod leiden, angeseuert durch das herrliche Beispiel des Greises Eleazar und der sieben makkadischen Brüder mit ihrer starknütigen Mutter. (170—143 v. Chr.)

20. Biertaufend Jahre maren feit Erschaffung ber Belt verfloffen; erfüllt maren nun die Reichen, welche ber Untunft bes Welterlofers vorangeben follten. Mit Sehnsucht harrten bie Juden ihr entgegen, und felbst unter den Beiden mar die Meinung verbreitet, ein großer herricher werde in Judaa aufsteben. Grenzenlos mar bas Berberben, in bem jest die Welt versunken lag. Zwar erkannten die Juden noch immer ben einen mahren Gott; allein beillofe Seften, wie Pharifaer, Sabbucaer, hatten fich unter ihnen gebilbet, großes Sittenverberbnis war eingeriffen: Die meiften ehrten Gott nur mehr mit ben Lippen, ihr Wandel war nach den fündhaften Lusten ihres Herzens. Alle übrigen Bolfer, felbst bie gebildetsten unter ihnen, Griechen und Romer, hingen ber icanblichften Abgötterei an. Ungahlbar maren bie Götter und Göttinnen, welchen fie Tempel und Altare erbauten, Opfer, fogar Menschenopfer barbrachten, und welche fie befonders zu ehren glaubten, wenn fie ihre Lafter und Schandthaten anrühmten und ohne Scheu nachahmten. So waren die Beiben, wie ber beilige Baulus bezeugt (Rom. 1, 29-31.), "voll jeglicher Ungerechtigfeit, Bosheit, Unzucht, Schalkheit, voll Reib, Morb, Zank, Arglift, lieb-los, treulos, unbarmherzig." — Wer konnte hier helfen, wer bie Menschheit retten? - Rur Gott! - Und er half und rettete. -Wie er unsern Stammeltern im Paradiese versprochen und durch die Bropheten geweissaget, so erbarmte er fich bes tiefgefallenen Denichengeschlechtes und fandte ihm einen Erlofer und Seligmacher.

19. Was ist von Esbras und Nehemias zu merken? Wie benahm sich das Bolk hiebei? Blieb es nun dem wahren Gott treu? Wie hat es dies bewiesen? Wer zeichnete sich hier besonders aus?

<sup>20.</sup> Mie viele Jahre stand die Welt vor der Ankunst des Messias? Baren dann die Borzeichen seiner Ankunst alle erfüllt? Welche Stimmung herrschte damals unter Juden und Heiden? Welches war der Zustand der Welt? Wie zeigte sich dies bei den Juden? Wie de der übrigen Bössern? Worin bestand der Greuel der Abgötterei? Was sagt hieriber der heilige Apostel Paulus? Wer konnte da abhelsen? Hat er auch gehollen und wie? Was sagte Christus selbst hieriber?

"Mso hat Gott bie Welt geliebt, daß er seinen eingebornen Sohn hingab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben." (Joh. 3, 16.)

#### Geschichte Jesu Christi.

- 1. Geburt, berborgenes Leben und öffentliches Birlen Jefu. (3. 1-34 unferer Zeitr.)
- 21. Die Welt hatte Frieden; Augustus war romischer Raiser, Berobes, ber Ibumaer, Ronig von Judaa. Da ging bie Berbeigung Gottes und die Weissagung ber Propheten in Erfüllung. Bu Bethlebem in einem Stalle murbe von Maria, ber Jungfrau aus bem königlichen Geschlechte Davids, Jejus Christus, Gottes Sohn, ber Erlöser ber Welt, geboren. Engel verkündigten es ben hirten zu Bethlebem und ein Stern ben Beisen im Morgenlande. Schon im garteften Alter murbe bas gottliche Rind von bem graufamen Berobes jum Tobe aufgesucht; Joseph, ber Nährvater Jesu, floh mit ihm und beffen Mutter Maria auf Gottes Befehl nach Agypten und febrte erft nach bem Tobe bes Berobes jurud. Jefus lebte nun ju Razareth in Galilaa in ftiller Zuruckgezogenheit, war feinen Eltern unterthan, und nahm ju an Beisheit und Alter und Gnabe por Gott und ben Menschen. Im zwölften Jahre ging er mit feinen Eltern jur Feier bes Ofterfestes nach Jerusalem, blieb bort brei Tage im Tempel und sette durch seine weisen Fragen und Antworten selbst bie Schriftgelehrten in Erstaunen. Als Jesus breißig Jahre alt mar, begab er fich ju Johannes an ben Jordanfluß und ließ fich von ihm taufen. Da ftieg ber beilige Geift in Gestalt einer Taube über ibn berab, und es erscholl die Stimme vom himmel: "Dieser ift mein geliebter Sohn, an bem ich mein Boblgefallen habe."
- 22. Hierauf ging Jesus in die Wüste. Nachdem er dort vierzig Tage mit Beten und Fasten zugebracht hatte, sing er an, das Evangelium zu predigen, das heißt: die frohe Botschaft vom Reiche Gottes auf Erden. Er durchreiste Städte und Dörfer und bewies seine göttliche Sendung und die Wahrheit seiner Lehre durch seinen heiligen Wandel, durch Wunderthaten und Weissgagungen. Das Volt, welches ihn hörte, geriet in Erstaunen. Scharenweise zog es ihm nach, pries und lobte ihn als den wahren Messias und sprach: "So hat noch nie ein Mensch geredet!" Aus seinen Jüngern wählte Jesus zwölf aus,

22. Kas that Jesus nach ber Taufe? Was bebeutet bas Wort Evangelium? Woburch hat Jesus seine göttliche Senbung bewiesen? Wie betrug sich das Bolf gegen ihn? Wie viele Apostel wählte er?

<sup>21.</sup> Unter welchem Kaiser und unter welchem König wurde der Erlöser geboren? wo? von wem? Wer ersuhr zuerst seine Geburt und ven? Wie wurde er vom Könige von Juda aufgenommen? Was that der heilige Joseph? Wo brackte Jesus nach der Mückefer aus Ägypten seine Kindheit zu? Wie lebte er da? Wodurch wurde sein zwölftes Lebensjahr merkwürdig? Was that Jesus, als er dreißig Jahre alt war? Was geschah bei seiner Tause?

welche er seine Apostel ober Boten nannte. Sie sollten die Zeugen seiner Lehren und Thaten sein, und was sie von ihm gesehen und gehört hatten, nach seinem Hinscheiben aus der Welt unter allen Bölkern verkündigen. Überdies wählte er noch zwei und siedenzig Jünger, welche er se zwei und zwei in die Orte voraussandte, wohin er selbst ging. Die zwölf Apostel nun, die zwei und siedenzig Jünger und die Übrigen, welche Jesu anhingen, bildeten den Ansang jener Gesellschaft aller Rechtgläudigen, welche wir die Kirche Christi nennen, und welche nach seiner Verheißung von der Macht der Hölle niemals wird überwältigt werden. Zu ihrem sichtbaren Oberhaupte auf Erden bestimmte er den Petrus; darum nannte er ihn den Felsen, worauf er seine Kirche bauen wolle, und verhieß ihm die Schlüssel des Himmelreiches. (Math. 16, 18 und 19.)

23. Jesus erwies den Juden die größten Wohlthaten: er machte Blinde sehend, Lahme gehend, Kranke gesund, erweckte Tote zum Leben, milberte überhaupt jegliches Elend; gleichwohl hatte er viele Feinde, besonders unter den Pharisäern und Schristgelehrten, weil er ihnen ihre Sünden und Laster vorhielt, weil er kein irdisches Reich stiften und sie nicht zu hohen Shrenstellen erheben wollte. Sie lauerten auf jedes seiner Worte und Werke, aber sie konnten ihn keiner Sünde beschuldigen. Im dritten Jahre seines Lehrantes, kurz vor dem Osterseste, erweckte Jesus den Lazarus, der schon vier Tage im Grabe lag, vom Tode. Das Volk, welches diese Wunderthat vernahm, judelte laut, und als er nach Jerusalem kam, zog die Menge mit Kalm- und Ölzweigen ihm entgegen, breitete ihre Kleider auf den Weg hin und sang: Hosanna dem Sohne Davids! Da kannte die Wut seiner Feinde keine Grenze mehr, und sie beschlossen seinen Tod.

#### 2. Einsetzung des hl. Altarsfatramentes. Leiden und Tod Jefu.

24. Jesus wußte, daß die Zeit seines bittern Leidens gekommen war; ergeben in den Willen seines himmlischen Baters sah er dem Tode entgegen. Als er nun nach Vorschrift des Gesetzes mit seinen Aposteln das Osterlamm aß, nahm er das Brot in seine heiligen und ehrwürdigen Hände, erhob seine Augen gen Himmel zu Gott, seinem allmächtigen Vater, dankte ihm, segnete das Brot und gab es seinen Jüngern mit den Worten: "Nehmet hin und esset; das ist mein Leib, welcher für euch hingegeben wird." Dann nahm er den Kelch

Bozu wählte er sie? Bählte er nicht noch anbere Jünger zu einem besonbern Amte? Bozu wählte er biese? Welche bilbeten ben Ansang ber christlichen Kirche? Welche Berheihung gab ihr ber Herr? Wen bestimmte er zu ihrem sichtbaren Oberhaupte? Woburch beutete er bies an?

<sup>23.</sup> Wie erwies sich Jesus gegen bie Juben? Wie erwiesen sich bie Juben gegen ihn? Warum haßten ihn benn besonders bie Schriftgelehrten und Pharisaer? Konnten sie je eine Schulb an ihm finden? Bodurch zeichnete ber Herr bas britte Jahr seines Lehramtes aus? Bas bewirkte er baburch bei bem Bolke, und was bei seinen Feinden?

<sup>24.</sup> Wie benahm fich Jesus in Bezug auf sein nahes Leiben? Wie

mit Wein, bankte wieber, segnete und reichte ihn seinen Jüngern, indem er sprach: "Trinket alle daraus; das ist mein Blut, das Blut des neuen Bundes, welches für euch und für viele wird vergossen werden zur Vergebung der Sünden. So oft ihr dieses thuet, so thuet es zu meinem Andenken." So setzte Jesus das heilige Abendmahl ein, in welchem er sich selbst den Seinen unter den Gestalten des Brotes und des Weines zur Rahrung der Seelen wahrhaft hingibt. — Rach dem Abendmahle redete Jesus noch einige Zeit mit inniger Liebe zu seinen Aposteln. Er versprach ihnen zum Tröster den heiligen Geist, den Geist der Wahrheit, der sie alles lehren und in Ewigkeit bei ihnen bleiben werde. Darauf begab er sich in den Garten Gethsemani am Olberge, um zu beten.

- 25. Hier trat ihm sein ganzes Leiben vor die Seele. Es befiel ihn Todesangst, und sein Schweiß rann wie Blutstropsen auf die Erde. "Bater!" betete er, "wenn es möglich ist, nimm diesen Kelch von mir. Doch nicht mein Wille geschehe, sondern der deine!" Indessen nahte Judas, der Berräter, mit einem Hausen bewasserer Leute, und Jesus ließ sich gesangen nehmen, dinden und vor den hohen Kat sühren. Hier wurde er verspottet, verspiesen und mit Fäusten ins Angesicht geschlagen, dann von den Hohenpriestern als des Todes schuldig dem römischen Landpsleger Pontius Pilatus, und von diesem dem Könige Herodes überliesert, von beiden aber für unschuldig erkannt. Dennoch gegeißelt und mit Vornen gekrönt, wurde er endlich auf ungestümes Zudringen der Hohenpriester und des jüdischen Boltes, das ihm den Mörder Barabbas vorzog, zum Tode am Kreuze verurteilt.
- 26. Gleich dem ärgsten Missethäter mit dem schweren Kreuze beladen, wurde Jesus zur Richtstätte nach dem Kalvarienberge geführt und da zwischen zwei Mördern gekreuziget. Wie es die Propheten vorhergesagt hatten, so geschah es: hände und Füße wurden ihm mit Rägeln durchbohrt; die Solbaten teilten seine Kleider unter sich, um den Rock aber warsen sie das Los. Als brennender Durst ihn peinigte, reichte man ihm Galle und Essig dar. Selbst die Hohenpriester und Altesten verhöhnten ihn; Jesus aber ertrug alles mit der

feierte er bas lette Abendmahl mit seinen Aposteln? Welches Gebot gab er ihnen am Schlusse besselben? Was sette er hiemit ein? Welche Berheißung machte er nach bem Mahle? Wohin begab er sich hierauf?

<sup>25.</sup> Bas litt er am Ölberge? Welches benkwürdige Gebet verzichtete er ba? Wie und durch wen wurde er darauf gefangen genommen? Wohin wurde er dann geführt? Wie vor dem hohen Nate behandelt? Wie benahmen sich Pilatus und herodes gegen ihn? Bas hatte Christus ferner zu leiben?

<sup>26.</sup> Wie wurde er hinausgeführt und hingerichtet? Wie wurden ba bie Beissagungen ber Propheten erfüllt? Wie verhielt sich Zesus am

bewunderungswürdigsten Gebuld und Sanstmut. "Bater! verzeihe ihnen, sie wissen nicht, was sie thun," betete er für seine Feinde. Drei Stunden lang hing Jesus in den entsetlichsten Schmerzen am Areuze. Die Sonne war versinstert; es trauerte die ganze Natur. Endlich riese mit lauter Stimme: "Es ist vollbracht! Bater, in deine Hande empsehle ich meinen Geist!" neigte sein Haupt und starb. — In dem nämlichen Augenblicke erbebte die Erde, Felsen zersprangen, der Borhang im Tempel ris von oben dis unten entzwei, die Gräber öffneten sich, und viele Leiber der Heiligen, die entschlafen waren, standen auf und erschienen in Jerusalem. Schrecken ergriss den Hauptmann und die Ariegsknechte, die beim Areuze standen. "Wahrlich," riesen sie aus, "Gottes Sohn war dieser!" — "So ward Jesus das Sühnopser sür unsere Sünden; doch nicht allein sür die unsrigen, sondern auch sür die Sünden der ganzen Welt." 1. Joh. 2, 2.

#### 3. Begrabnis, Auferstehung (Berbeigungen) und himmelfahrt Jefu.

27. An einem Freitage gegen brei Uhr nachmittags mar Jefus verichieden. Gin Solbat burchstach ihm bie Seite; es floß Blut und Baffer beraus. Der Leichnam wurde von dem Kreuze abgenommen und in ein gang neues Grab gelegt, welches in einen Feljen gehauen mar. Die Juben verfiegelten es und ftellten eine Bache bin. Allein am britten Tage, fruh vor Sonnenaufgang, bebte bie Erbe, und ber Befreuzigte erstand glorreich aus bem Grabe. Während vierzig Tagen erschien er nun oftmals seinen Jüngern, gab ihnen Unterweisungen in Betreff bes Reiches Gottes, b. b. ber Rirche, erteilte ihnen bie Bollmacht, bie Gunden gu vergeben, und feste Betrus als Oberhaupt ber Rirche ein mit ben Worten: "Weibe meine Lammer, weibe meine Schafe." (3ob. 21, 15-17.) Als er bas lette Mal in ihrer Mitte erschien, gab er ihnen ben Auftrag, in alle Welt auszugeben, bas Evangelium zu verfunden und alle Boller "im Namen bes Baters und bes Sohnes und bes beiligen Beiftes" ju taufen. lieb er ihnen biefelbe Gewalt, welche er von feinem himmlischen Bater empfangen batte, und versprach bei ihnen zu sein alle Tage bis ans Enbe ber Belt. Auf bem Olberge erhob er feine Sanbe über fie, und ftieg, mabrend er fie fegnete, vor ihren Augen in ben Simmel empor.

Kreuze gegen seine Feinbe? Wie lange mußte er am Kreuze hangen? Welch ein Wunder ereignete sich da? Wie verschieb der Herr? Welche Bunder verherrlichten seinen Tod? Welches war die Frucht dieses Todes?

<sup>27.</sup> An welchem Tage und zu welcher Stunde ift Jesus verschieben? Wie versicherte man sich seines hinscheibens, und was erfolgte? Was geschah hierauf mit dem heiligen Leichnam? Was thaten nun seine Feinde? Wann und wie ist der herr erstanden? Wie lange blieb er noch auf Erden, und was that er da? Welches war sein letter Auftrag und seine lette Berheißung? Wo und wie suhr er zum himmel auf?

#### Geschichte nach Christus.

- I. You Christi Tod bis Konstantins Bekehrung. (34—312 n. Chr.)
  - 1. Ausbreitung des Chriftentums durch die Apostel.
- 28. Rach ber Auffahrt bes herrn verharrten feine Junger ju Jerufalem im Gebete und erwarteten ben verheißenen beiligen Beift. Am zehnten Tage, bem Pfingftfefte, entstand plotlich ein Braufen. gleich bem Braufen eines Sturmwindes, und erfüllte bas gange Saus. in welchem fie versammelt waren. Berteilte Bungen wie Feuerflammen ließen fich auf einen jeben von ihnen nieber. Bom beiligen Beifte erfüllt fingen fie alle an, in verschiebenen Sprachen zu reben und Bott Betrus, bas haupt ber Apostel, trat por bie ben Berrn ju preisen. jabllofe Menge ber berbeigeeilten Juben. Er erflarte ihnen, bag eben jener Jejus, ben fie ans Kreuz geschlagen, und ben Gott vom Lobe erwedt habe, ihr Berr und Erlofer fei, und forberte fie auf zum Glauben an ihn. Seine Rebe war so segensreich, bag dreitausend Seelen fich bekehrten und durch die bl. Taufe der Rirche einverleibt murben. Balb nachher ging Betrus mit Johannes in ben Tempel. Gin Lahmer jaß an der Bforte und bat um Almosen. Petrus sprach ju ibm : "Im Namen Jefu fteb auf und geh!" Augenblidlich fprang ber Labme auf. ging in ben Tempel und lobte Gott. Auf biefes Wunder begehrten noch fünftausend Ruben bie Taufe.

29. Mit großer Kraft predigten die Apostel die Auserstehung Jesu Christi, unsers Herrn, und wirkten viele Zeichen und Wunder. Ihr Ansehn bei dem Bolke wurde badurch so groß, daß man die Kranken auf die Gassen hinaustrug, damit, wenn Petrus vorüberginge, sie durch seinen Schatten geheilt würden. Die Hohenpriester und ihre Anhänger gerieten hierüber in Wut. Sie ließen die Apostel gesangen nehmen, geißeln, und verboten ihnen, im Namen Jesu zu predigen; sie wiegelten das Bolk auf, daß es den heiligen Stephanus zu Tode steinigte, und verübten noch viele andere Gewaltthaten. Allein keine irdische Macht konnte der Ausbreitung der Lehre Jesu Schranken sehn. Die Apostel ließen nicht nach, in dem Tempel wie in den Häusern den gekreuzigten Heiland zu predigen, und die Zahl derer, die sich tausen ließen, wuchs erstaunlich von Tag zu Tag. Selbst Saulus, nachher Paulus genannt, der grimmigste Feind und Verfolger der Christen.

nachte bies Bunder auf die Juden?

29. Was thaten die Apostel ferner zur Verbreitung der christischen Eehre? Welchen Eribrucken Lehre? Welchen Grifflichen Lehre? Welchen Erfolg hatte dies bei dem Volke? Welchen bei den Hohenpriestern und ihren Anhängern? Wie ließen diese ihre Wut an den Jüngern auß? Ließen sich die Apostel hiedurch abschrecken? Was

weißt bu von Paulus zu erzählen?

<sup>28.</sup> Wie bereiteten sich die Apostel auf die Ankunst des heiligen Geistes? Wann und wie kam der heilige Geist? Welche Beränderung ging in den Aposteln dor? Was that insbesondere Ketrus, ihr Oberhaupt? Was dewirkte die Rede des Apostels Petrus? Wie ereignete sich die wunderdare Heilung des Lahmgebornen? Welchen Eindruck machte dies Wunder auf die Juden?

wurde burch Gottes Gnabe ein Apostel bes Herrn und ber eifrigste Berbreiter bes Evangeliums.

- 30. Aus ben Neubelehrten zu Jerusalem und ber Umgegend entstand die erste Christengemeinde, die Kirche. Ihr Wandel war rein und tadellos; sie dienten Gott mit Freude und in der Einfalt des Herzens. Alle lebten in größter Eintracht, waren ein herz und eine Seele. Rein Notleidender war unter ihnen; denn zur Unterstüßung der Dürstigen verkauste der Reichere freiwillig, was er entbehren konnte, Acker und Häuser, und legte den Erlös zu den Füßen der Apostel, damit sie ihn verteilten. Diese waren nach Christi Anordnung ihre Borsteher; sie lehrten, tausten, spendeten die übrigen Sakramente, leiteten die kirchlichen Angelegenheiten und regierten die Gemeinde.
- 31. Biele von den Juden nahmen zwar die Lehre Jesu an; boch ber größte Teil blieb verftodt. Darum ließ Gott bie angebrobte Strafe über fie tommen. Jerusalem murbe von ben Romern im fiebengiaften Jahre nach Christi Geburt gerstört und ber Tempel verbrannt. Eine Million, einmalhunderttaufend Juden verloren babei bas Leben, bie übrigen murben aus bem Lande vertrieben und als lebenbige Beugen bes gottlichen Strafgerichtes auf ber gangen Erbe gerftreut. Die Hartnädigkeit ber Juden und mehr noch ein ausdrücklicher Auftraa von Gott mar Ursache, daß die Apostel fich zu den beibnischen Bolfern mandten. Arm und verfolgt verfundeten fie unter taufend Dubfalen und Lobesgefahren bas Evangelium. Dafür fegnete Gott fichtbar ihr Bemuben. Raum maren breißig Jahre feit ber Ausgießung bes heiligen Beiftes verfloffen, und ichon bestanden in allen Teilen ber Welt Christengemeinden. Ru Borftebern berselben ernannten bie Apostel Bischöfe, benen fie unter Gebet und Sanbeauflegung ihre Bewalt mitteilten, und bie fie ju ihren Nachfolgern und Stellvertretern einsekten. Diese einzelnen Gemeinden ftanden alle unter fic in bem inniaften Verbande und bilbeten unter bem Apostel Betrus, als bem gemeinsamen Oberhaupte, die eine, allgemeine, das heißt die tath oli i de Rirde. Betrus starb den Martertod (i. A. 67) in Rom, wo er die letsten Rabre feines Lebens Bischof mar. Bon ihm vererbte fich bie firchliche Obergewalt auf seine Nachfolger, bie römischen Bischöfe ober Bapfte.
  - 2. Sieg der Rirche über das Beidentum im romifchen Reiche.
- 32. Mit Entseten gewahrten bie heiben bie schnelle Ausbreitung ber driftlichen Religion, bie ihren lafterhaften Wandel, ihren greuli-

30. Worans entstand nun die erste Christengemeinde? Bas für ein Leben führte fie? Welches war das Amt ber Apostel in biefer Gemeinde?

32. Welchen Ginbrud machte bie Berbreitung bes Chriftentums

<sup>31.</sup> Bekehrten sich alle Juben? Blieben bie versiodten unbestraft? Belches Strafgericht kam über sie? Warum wandten sich die Apostelzu den Helchen? Wie und mit welchem Erfolge predigten sie bei diesen? Welche Einrichtung gaben die Apostel den neuen Christengemeinden? Waren die einzelnen Gemeinden getrennt und unabhängig von einanber? Wo starb Petrus, und wer erhielt sein Oberhirtenamt?

den Botenbienft laut verbammte. Sie beschloffen, bas Chriftenzum auszurotten. Die Befenner besielben follten ihren Glauben abichmoren und unter ben schredlichften Qualen fterben. Man geißelte und gerfleischte bie Chriften, marf fle milben Tieren vor, gerriß ihnen mit eisernen haten ober verbrannte ihnen mit Nacheln bie Seiten. Sie murben in DI gesotten, verftummelt, gerfagt, gefreugigt, mit Bech bestrichen und angegundet, um fo als Facteln bei ben nachtlichen Spielen zu bienen. Aller Orten erduldeten bie Chriften unbeschreibliche Martern. Die gange Erbe murbe mit ihrem Blute benest, und Taufende und Taufende jedes Alters, Gefchlechtes und Standes endigten unter ben unerhörtesten Qualen ihr Leben. sonders mar Rom, die Sauptstadt ber heidnischen Welt und ber Sammelplat aller Greuel bes Gogenbienstes, mit bem Blute ber Chriften gleichsam überftromt. Unglaublich viele erlitten bier ben Beugnis bavon geben bis gur Stunde ihre Bebeine, welche in ben unterirbischen Gangen ober Ratafomben, wo fie pon ben Chriften beigesett murben, noch beute gefunden merben.

33. Drei Jahrhunderte hindurch dauerte mit wenigen Unterbrechungen diese schreitige Bersolgung. Wäre das Christentum ein Werk der Menschen gewesen, wahrlich es hatte der blinden But seiner Feinde erliegen müssen. So aber wurzelte die Lehre Jesu, des Sohnes Gottes, tieser und tieser und verbreitete sich weiter und weiter. Die Zeichen und Wunder, welche die Bekenner Christi wirkten, vor allem aber die heitere Ruhe und Freude, mit welcher sie die grausamsten Peinen und den qualvollsten Tod erduldeten, gaben den Heiden die Überzeugung, daß nur der Gott der Christen der wahre Gott sein könne. Es geschah sogar nicht selten, daß während der schauberhaftesten Martern unter den heidnischen Zuschauern zahlreiche Stimmen ertönten: "Auch wir sind Christen, man töte uns mit ihnen!" In der That war das Blut der Märtyrer der fruchtbare Same, aus dem immer mehr Christen hervorgingen.

34. Gott hatte nun hinlänglich gezeigt, daß die Stiftung der Kirchesein Werk sei, und daß alle Mächte der Erde nichts wider sie vermögen. Jest schenkte er ihr den Frieden durch Berusung Konstantins des Großen zum Beschützer des Christentums. Raiser Konstantin, noch ein heibe, zog gegen seinen Feind Maxentius ins Feld. Das seinbliche heer war aber weit stärker als das seinige. Da betete Konstantin in-

auf die Heiben? Auf welche Weise hofften sie es auszurotten? Welche Qualen thaten sie ben Christen an? Burben viele auf diese Weise gemartert? Wo wütete besonders die Christenverfolgung? Was gibt noch heute Leugnis davon?

<sup>33.</sup> Wie lange bauerte mit wenigen Unterbrechungen biese schredzliche Berfolgung? Unterlag ihr bas Christentum? Warum nicht? Was gab ben heiben bie Überzeugung, baß bie christliche Religion göttlich sei? Was geschah nicht selten, während man die Christen marterte? Womit läßt sich also bas Blut ber Märtyrer mit Recht vergleichen?

34. Was wollte Gott burch Zulassung ber Berfolgungen zeigen?

brunftig zum wahren Gott um Beistand, und sieh, am himmel zeigte sich ihm und bem ganzen heere ein glanzendes Kreuz mit der Inschrift: "In diesem Zeichen wirst du siegen!" Ronstantin ließ nach diesem Kreuze eine Fahne machen und dieselbe in der Schlacht vorantragen. Mutig griff er den überlegenen Feind an und schlag ihn. Bon dem Augenblicke an (312 n. Chr.) war Konstantin der Versechter und Beschüger des Christentums.

#### II. You Konfantius Bekehrung (312 n. Chr.) bis zur Glaubensspaltung im sedzehnten Iahrhunderte.

#### 1. Sieg der Rirche über die Irrlehren. (Rirchenlehrer, Ginfiedler.)

35. Das Areuz, vorhin das Zeichen der größten Schmach, wurde nun ein Zeichen der Ehre, des Sieges; es glänzte auf Konstantins Arone und prangte zu Rom, dem bisherigen Hauptsitze des Heidentums, hoch auf der Burg — dem Kapitolium —, um so den Triumph des gekreuzigten Gottmenschen der ganzen Welt zu verkünden. Konstantin gestattete die freie Ausübung der christlichen Religion, daute prachtvolle Kirchen, erwies den Priestern, besonders aber den Päpsten große Stre und Auszeichnung. Sein Beispiel bewog tausende der Heiden, sich zur göttlichen Lehre zu bekehren, und bald standen die Gößen verlassen und ihre Tempel verödet. Rach kurzer Zeit ward im römischen Reiche das Heidentum völlig besiegt und die christliche Religion auf immer die herrschende.

36. Siege anderer Art hatte nun die tatholische Rirche zu erringen. Siege über ihre innern Feinde, die Brrlehrer. Zwar maren bisher ichon bie und da kekerische Lebren vorgetragen und Spaltungen bervorgerufen worden; aber fie verschwanden balb wieder. Jest erlangten auf Sottes Bulaffung einige Brrlebrer burch Lift und Betrug großen Anhang, riffen fich von ber Rirche frech los und bilbeten eigene, weit ausgebehnte Gemeinden ober Seften, welche meistens nach ihnen benannt murben : fo bie Arianer (nach Arius, einem Briefter ju Alexanbria: er ftarb, von Gott gestraft, i. 3. 336), Restorianer (nach Restorius. Batriard von Ronftantinopel + 440), Eutychianer (nach Eutyches. Abt eines Rlofters bei Ronftantinopel, um b. 3. 451), Belagianer (nach Belagius, einem britischen Monche, Anfang bes 5. Ihrb.) 2c. 2c. Dft gelang es ihnen, Fürsten und Raifer für fich ju ftimmen; und von biefen unterftutt, brudten und verfolgten fie bie Rechtglaubigen auf grausame Weise. Wie ehemals die Apostel fich versammelt haben, um über entstandene Streitigkeiten unter Gingebung bes beili-

Durch wen gab Gott seiner Kirche ben äußern Frieden? Wie geschah bieses? 35. Wie ward nun das Kreuz verherrlichet? Was that Konstantin

filt bie Kirche? Was hatte sein Beispiel für eine Birkung?
36. Waren bamit alle Kämpfe ber Kirche beenbigt? Wer waren jett bie Feinde ber Kirche? Hatte es nicht schon früher Repereien gegeben? Wie unterschieben sich die damaligen von den frühern? Woher erhielten die Sekten ihren Namen? Wie betrugen sie sich gegen die Rechtgläubigen? Was that die Kirche zur Bekämpfung der Jrelehren?

gen Geiftes und unter bem Borfite bes beiligen Betrus zu enticheiben (Apafch. 15); eben fo thaten auch jest ihre Nachfolger, Die Bischöfe ber fatholischen Rirche. Sie versammelten fich unter bem Borfite bes Bapftes ober seiner Abgeordneten, beratschlagten über die irrige Lehre, und verdammten fie dann. Gine folche Versammlung beißt ein allgemeines Ronzilium ober eine allgemeine Rirchenverfammlung. Ihre mit Beiftimmung bes Papftes gegebenen Enticheibungen in Glaubenssachen find unfehlbar, weil fie Aussprüche ber Rirche find, die ber beilige Geift unfichtbarer Beise regiert und por allem Arrtum bewahrt. Besonders berühmt ift bas Rongilium von Ricaa, im Jahre 325 gehalten. Unter ben bier versammelten Bifchofen, dreihundert und achtzehn an der Bahl, befanden fich viele heilige Manner, Die in ber Berfolgung für Chrifto gelitten, Sande ober Augen verloren hatten. Ginmutig fprachen fie ben Bannfluch über ben ruchlosen Arius aus, ber in seiner Verblendung behauptete, Christus sei nicht eben fo Gott wie ber Bater. Mächtig mar bamals biefe Sette; boch bie Kirche hatte ihr nun burch ihren feierlichen Ausspruch bas Siegel ber Bermerfung aufgebruckt, und fo mußte fie allmählich verschwinden. Dasselbe Schickjal hatten alle folgenden Irrlehren. allen noch so schweren Rämpfen ging die katholische Kirche bis auf ben heutigen Tag ftets fiegreich bervor.

37. In diesem Zeitraume verherrlichte Gott seine Rirche noch burch viele heilige und gelehrte Manner, welche ruhmvoll die mabre Lehre verfocten; man nennt fie Rirch en lehrer ober Kirch en väter. Solche waren ber beilige Athanafius, Batriard von Alexandrien († 373), ber von den Arianern harte, langwierige Berfolgungen für den wahren Blauben zu bulben hatte; ber beilige Bafilius ber Große, Erzbifchof von Cafarea (+ 379); ber beilige Gregor von Ragiang (+ 389) und ber beilige Johannes mit bem Bunamen Chryfoftomus, bas heißt Goldmund († 407), beibe Batriarchen von Ronftantinopel; bie beiligen Cyrillus, ber eine Bischof von Jerusalem († 386), ber anbere Batriard von Alexandrien († 444); ber beilige Ambrofius, Erzbischof von Mailand († 397); ber beilige Sieronymus, berühmt burch seine lateinische Übersetung ber beiligen Schrift († 420); ber beilige Auguft in, Bifchof von Sippo in Afrita, eines ber glanzendften Lichter ber Rirche († 430); bie beiligen Bapfte Leo ber Große (+ 461) und Gregor ber Große (+ 604). Babrend fich nun bie beiligen Rirchenväter vorzüglich als Berteibiger bes Glaubens auszeichneten, leuchteten als Mufter ftrenger Buffertigfeit bie Ginfiebler

Wie heißen biese allgemeinen Versammlungen der Bischöfe? Wann und warum sind ihre Entscheidungen unsehlbar? Wann wurde das Konzissum von Nicka gehalten? Wie viele und was für Bischöfe waren da versammelt? Welcher Beschluß wurde gesaft? Wie erging es darauf dieser Sette? Wie erging es allen andern und wie der Kirche?

37. Durch wen verherrlichte Gott in dieser Zeit noch besonders

37. Durch wen verherrlichte Gott in biefer Zeit noch befonders seine Kirche? Wie nennt man diese Männer? Weißt du einige von ihnen zu nennen? Zeichneten sich nicht noch andere Männer in der Kirche oder Mönche. Diese waren fromme Christen, welche sich ben versührerischen Freuben der Welt entzogen, um sich in der Einöbe durch Gebet und Selbstverleugnung zu einer seligen Sterbstunde vorzubereiten. Eine Felsenhöhle oder eine Hütte von Baumzweigen war ihre Wohnung, die bloße Erde oder ein wenig Laub ihr Bett, Wurzeln und Kräuter dienten ihnen zur Speise und Wasser zum Tranke. Allen Bequemlichkeiten entsagten sie, um der Welt volltommen abzusterben und einzig Gott zu leben. Aus dem Einsiedlerleben entstand später das Klosterleben, um welches sich im Abendlande besonders der große Wundermann, der heil. Benedikt (von Rursia, geb. 480, † 543), verdient gemacht hat.

2. Sieg der Rirche über die roben heibenboller. — Das Chriftentum in Deutschland. Die Rirche im Morgenlande. (Mohammed).

38. Neue Gefahren brachte über die Rirche die Bolkermande rung im fünften und fechften Jahrhunderte, als raubfüchtige beibnifche Bölker ihre Wohnsige verließen und in gablreichen Schwärmen fich über bie driftlichen Lanber hinmalzten, alles mit Feuer und Schwert vermuftenb. Um ichredlichften muteten bie Sunnen unter ihrem Unführer Attila, ber fich felbft "Gottes Beigel" nannte. Die berühmteften Städte, gange Bollericaften gingen ju Grunde. Das mehr als tausenbjährige, einst so machtige Romerreich mußte erliegen. Unfäglides Elend tam über gang Europa, bis Gott die wilben Sorben begabmte burch eben bie Rirche, welcher fie ben Untergang brobten. Es jogen, von ben Bapften gefandt, Gottesmanner ju ihnen, bie frobe Botschaft bes Beils zu bringen. Das Rreuz und bas Evangelium in ber Sand, verfundeten fie unter großen Gefahren mutig und Sott vertrauend die Lehre bes Erlofers. Da wurde auch Deutschland befehrt und entwilbert. Der hl. Severin († 484) predigte in Ofterreich, fpater bie beiligen Rolumban († 615) und Ballus († 645) am Bobensee und in ber Schweig, Rilian († 680) und Willibald in Franken, Rupert (im 6., nach and. im 7. Jahrh.) Emmeran, (+ Mitte bes 7. Jahrh.) und Rorbinian (+ etwa 730) in Bayern und ber Umgegend, ber beil. Ludger († 809) im Münfterlande, Unsgar († 865) in den nördlicheren Gegenden. Bor allem jedoch glanzte ber beil. Bonifagius als unermubeter Glaubensbote unter unfern Borfahren: baber er ben ehrenvollen Beinamen "Upoftel ber Deutichen" erhielt. Er murbe vom Bapfte feiner boben Berdienfte wegen gum Ergbifchof von

aus? Was waren bie Einstebler? Worin bestand ihre Wohnung? Rahrung? und Lebensart? Was ift aus bem Einsteblerleben später hervorgegangen? Wer hat bas Rlosterleben im Abendlande besonders beförbert?

<sup>38.</sup> Welche Gefahr hatte die Kirche im fünften und sechsten Jahrhunderte zu bestehen? Welches Bolt hat am ärgsten gewütet? Haben jene wilden Bolter großes Unheil gestiftet? Wodurch hat Gott sie bezähmt? Wie geschab dies? Welche Anderung ging dann in Deutschie land vor? Kannst du mir einige Glaubensboten nennen, welche sich um die beutschen Bolter besonders verdient gemacht haben? Wer hat den Ramen des Aposiels der Deutschen erhalten? Welche Warde bekleidete.

Mains ernannt und ftarb als Martyrer (3. 755), mabrend er ben Friesländern bas Evangelium predigte. Hatten die Glaubensboten einmal festen Ruß in einem Lande gefaßt, so war ihr erstes Geschäft, eines ober mehrere Rlöfter anzulegen. Diefe ftreuten bann ben Samen bes Chriftentums weiter aus, errichteten Schulen, in benen fie junge Beiftliche beranbilbeten, und führten überall milbere Sitten und Liebe gu friedlichen Beschäftigungen ein. Go lernten bie roben Deutschen ben Landbau, bausliches Leben, Sandwerte und Runfte. Durch die fleißigen Sanbe ber Monche verwandelten fich Ginoben in fruchtbare Felber, und finftere Balber in freundliche Wohnfite. In jeder Beziehung maren fie bie größten Wohlthater ber Menichen. Der Raifer Rarl ber Große, bem die Berbreitung und bas Wohl ber driftlichen Rirche gunachft am Bergen lag, ftiftete mehr als vierundzwanzig Rlöfter und bagu bildofliche Site, Die er auf bas freigebigfte mit Butern und Befitungen beidentte. Seinem Beispiele folgte ber gottfelige Ronig Stephan (997-1038), dem Ungarn die Bekehrung jum Chriftentum verdankt.

39. Babrend fich bas Chriftentum im Abendlande mit fegengreidem Erfolge verbreitete, entstanden im Morgenlande unbeilvolle Bermirrungen. Die griechischen Raifer zu Ronftantinopel wollten in ber Rirche, ftatt fich ihr bemütig zu unterwerfen, berrichen und berfelben ibre Meinungen als Glaubenslehren mit Gewalt aufbringen. Bolt mar leichtfinnig, bie Geiftlichkeit vergaß häufig ihre Bflicht: Stolg und Zwietracht thaten bas Ubrige, um gulegt jene bebauerliche Rirchenspaltung berbeiguführen, wodurch bie griechische ober morgenlanbische Rirche fich größtenteils vom allgemeinen Oberhaupte, bem Papfte, losrif. Gott aber faumte nicht mit der moblverbienten Strafe. Wie ehemals die Asraeliten, so zuchtigte er auch jest die entarteten Christen. Schon zu Anfang bes fiebenten Jahrhunderts mar in Arabien ein Betrüger aufgestanden, namens Mohammed (geb. 571, † 682), ber fich für einen Befandten Gottes ausgab und aus heibnischen, jubischen und driftlichen Gebräuchen eine neue Religion jufammenftellte. An ber Spite einer rauberischen Schar plunberte er anfangs Raramanen, eroberte balb Städte und Länder, und zwang mit bem Schwerte bie Einwohner gur Annahme feiner Lebre. Seine Rachfolger fuhren fort, mit Waffengewalt ein Land nach bem anbern in Afien und Afrika fich ju unterwerfen und die Lehre ihres falichen Bropheten zu verbreiten, boch mit ihr auch Robeit, Lasterhaftigfeit und brudende Anechtichaft. 2mar

39. Bie ging es inzwischen im Morgenlanbe zu? Wer brachte biese Berwirrungen hervor? Wie verhielt sich hiebei das Bolf und die Geistlichkeit? Welchen traurigen Ausgang nahm dies? Ließ Gott dies alles ungestraft geschen? Was weißt du von Mohammed zu erzählen? Wie haben es seine Nachfolger gemacht? Wie erging es bem Christentume unter ihnen?

er, und wie flarb er? Was pflegten die Glaubensboten zu thun, um ben Glauben zu befestigen? Was leisteten in dieser hinsicht die Klöster? Was haben die Deutschen den Klöstern noch ferner zu danken? Welcher Kaiser damaliger Zeit nahm sich der Klöster besonders an? Wem versbankt Ungarn seine Bekehrung?

wurde bas Chriftentum in jenen Landstrichen nicht ganz ausgerottet; aber wegen seiner Trennung von ber wahren Kirche versant es in einen Zuftand von Erstarrung und Erniedrigung, in dem es noch heute schmachtet.

3. Die Kreuzzüge.

- 40. Frühe icon(i. 3. 638) batten die Mohammebaner bas beilige Land erobert; ihre Raubsucht und ihre Grausamkeitgegen die christlichen Bilger aus dem Abendlande veranlagte zu Ende des elften Sahrhunderts die fogenannten Rreuzzuge. Beter von Amiens, ein frommer Ballfahrer, erzählte bem Papft Urban II. (1088-1099), wie bie beiligen Stätten, wo ber Erlofer gelebt und gelitten, von ben Ungläubigen entweihet murben, und unter welchem Drude bort bie Chriften feufzten. Der Bapft faßte ben hochberzigen Entschluß, bem übermute ber unersattlichen Mohammebaner ein Biel zu seten. Er berief bie driftlichen Fürsten und Ritter nach Clermont, forberte fie ju einem Rriegszuge gegen bie Ungläubis gen auf und erregte folche Begeisterung, bag alle ausriefen : "Gott will es! Gott will es!" 3m gangen Abenblande wiberhallte ber Ruf, und balb stand ein schreckbares Kriegsbeer gerüftet. Freudigen Mutes gog es nach Balaftina; unter ungeheuern Anstrengungen und harten Rampfen murbe endlich Jerusalem erobert, und ber eble Belb Gott. frieb von Bouillon, Bergog von Lothringen, gum Ronige eingefest (3. 1099). Er aber meigerte fich, an bem Orte, mo fein herr und beiland eine Dornentrone getragen, fich mit einer golbenen ichmuden gu laffen, und nannte fich nie anders als Bergog Gottfried. Das neue Ronigreich bestand taum hundert Jahre. Berraterei von Seite ber Brieden, Mangel an Bucht und Gintracht unter ben Kreugfahrern felbft waren schuld, daß es, ungeachtet wiederholter Buzüge aus bem Abendlande, der Übermacht ber Turken nicht widersteben konnte. griffen nun immer weiter um fich, bis fie endlich im funfzehnten Sahrhunberte Ronftantinovel, die Hauptstadt bes griechischen Reiches, welche ichwere Schulb auf fich gehäuft hatte, eroberten. Der Feuereifer und ber Helbenmut ber Malteser und anberer driftlicher Ritterorden, und unverkennbarer Beiftand ber glorreichen Gottesmutter rettete bas driftliche Europa, namentlich bas in größter Befahr ichwebende Deutschland, baß es nicht ebenfalls ber gräßlichen But ber Turfen gur Beute murbe. 4. Rirchliche Biffenicaft und driftliches Leben. (Religiofe Orden.) Irrlehrer. Invejtiturstreit.
- 41. Im Abendiande wedten bie Rreuzzüge überall ein neues geistiges Leben. Bei der verheerenden Bollerwanderung hatten die Wif-

41. Belden Einfluß außerten bie Kreugzuge auf bas Abenblanb? Beforberten fie auch bie Berbreitung ber Wiffenschaften? Welche Gelehrte

<sup>40.</sup> Was veranlaßte die Kreuzzüge? Was trug Peter von Amiens bazu bei? Was that der Papst? Was dewirkte er in der Bersammlung zu Clermont? Was erfolgte im ganzen Abendlande? Was weißt du von dem ersten Kreuzzuge zu erzählen? Was von Gottfried von Bouils lon? Wie lange bestand das hristliche Königreich Jerusalem? Was schiftete seinen Sturz herbei? Wie erging es Konstantinopel? Wer bewahrte das übrige Europa vor einem gleichen Schiffale?

senschaften in den Klöstern eine Bufluchtsstätte gefunden; jest verbreiteten fie fich unter bie lernbegierige Menge. Beltberühmte Schulen und Universitäten entstanden, und Manner von staunenswerter Belebriamfeit, wie ber beilige Unfelm († 1109), Albert ber Große (†1280), ber beilige Thomas von Aquin († 1274), ber beilige Bonaventura († 1274) und andere bestiegen bie Lehrftuble. Doch rubmvoller ift jene Reit burch ben Glang driftlicher Tugenb, burch felfenfesten Glauben, findliche Ginfalt, burch glübenbe Gottes- und Nachstenliebe. Mit ehrfurchtsvollem Staunen bliden wir noch beute zu ben alten riesenhaften Domen binauf, welche unsere frommen Boreltern erbauten; und mit Rührung bewundern wir in den Bemalben, mit welchen fie die gottgeweihten Statten zierten, ben Ausbrud findlichgarter Andacht. So Großes und Liebliches konnte nur die Religion hervorbringen, welche vom himmel ftammt und ihre Bergen erfüllte. Sie mar es auch, welche ben reichlichsten Segen über bie Erbe ausgoß burch die heiligen Ordensstifter Romuald († 1037), Bruno († 1101), Norbert († 1134), Bernard († 1153), Dominitus († 1221), Frang von Affifi, ber Geraphifche genannt († 1226), und viele andere Gottesmänner. Aus den gablreichen Alöstern, welche fie stifteten, gingen nicht nur viele große Beilige und erleuchtete Rirchenhirten bervor, fondern fie nahrten auch unter ben gemeinen Bolfsklaffen gottseligen Gifer, steuerten öffentlicher Not, verpflegten die Rranten und erloften bie in feindliche Gefangenicaft und Stlaverei Beratenen. In alle Weltgegenden fandten fie Glaubensboten, und burch frommes Bebet flehten fie über alle Lanber und Boller die Gnabe bes himmels berab.

42. Inbessen wucherte auch Unkraut im Ader Gottes neben ber guten Saat (Matth. 13). Es gab verberbliche Kriege und Fehben, mancherlei Frevel, Gewaltthaten und Argernisse. Als im elsten Jahrhunderte ein Kaiser, der verblendete Heinrich IV., Bistümer und Abteien nach Laune an die Unwürdigsten vergab oder gar verkauste, und der Papst mutig dem heillosen Mißbrauche wehrte; so entspann sich ein langwieriger Streit, der Investiturstreit, in dem die Kirche nur nach harten Prüsungen den Sieg errang. — Hierauf erhoben sich Irrlehrerund schürten das Feuer des Aufruhrs erst gegen die geistliche, dann auch gegen die weltliche Obrigkeit: in Frankreich die Albigenser, in Oberitalien die Waldenser, in England die Wiksessen, und Männer, mächtig durch Wort und Wunderkraft, wie der heil. Vincenz

kannst du mir aus jener Zeit nennen? Worin besieht der größte Ruhm jener Zeit? Welche Denkmäler zeugen noch heute von dem frommen Sinne unserer Boreltern? Was machte sie fähig, so Herrliches hervorzubringen? Wer verbreitete damals besondern Segen? Welche Früchte brachten die vielen Klöster?

42. Gab es in jenen Zeiten gar kein Unkraut im Ader Gottes? Wie entstand der Investiturstreit zwischen dem Papst und dem Kaiser? Welches Unheil kam hernach siber das Abendland? Welches sind die Ferrerius († 1419), Johannes von Kapistran († 1456), durchzogen bie Länder, den Fürsten und dem Bolke Buse predigend. Dennoch glimmte das Feuer unter der Asche; ein frecher, neuerungssüchtiger Schwindelgeist war gewedt, und manche Übelstände trasen zusammen, um denselben zu nähren. Es bedurste daher nur einer Beranlassung, um es zu einem unheilvollen Ausbruche zu bringen. Diese ergab sich in Deutschland am Ansange des sechzehnten Jahrhunderts. Wie eine anstedende Seuche verbreitete sich nun das beklagenswerteste Übel. Tausende und Tausende sielen von der katholischen Kirche ab; es erfolgten blutige Kriege, Empörung, sittliches Berberben; die herrlichten Stiftungen der frommen Borwelt wurden zerstört, namenloses Elend für Zeit und Emigkeit bereitet.

# III. You der Glaubensspaltung im sedzehnten Jahrhunderte bis auf unsere Zeit.

## 1. Glaubensneuerungen. Uneinigfeit ihrer Anhänger. Berfolgung ber Kirche.

43. Martin Luther, Professor ju Bittenberg, ein Mann von beftiger Bemutsart, ertlarte fich anfangs (i. 3. 1517), wie er wenigftens vorgab, nur gegen Digbrauche, welche einige Unbesonnene mit bem Ablaffe getrieben haben follten. Balb aber marf er fich eigenmachtig ju einem Reformator ober Rirchenverbefferer auf, jog gegen bie geiftlichen Oberen, besonders gegen den Bapft los, deffen oberhirtliche Macht er für Anmaßung und Tyrannei ausgab, die burch ibn ihr Ende finden follte. Seinen vertehrten Unfichten gemäß vermarf er viele Glaubenslehren, welche die Rirche von Lesus und ben Apofteln empfangen bat. Er ichaffte bas beilige Megopfer, bas faften, bas Beichten, bas Beten für die Berftorbenen und manche gottgefällige Übungen ab, erklarte bie guten Werke für unnüt und lehrte, baß ber Glaube allein gerecht und felig mache. Außerbem öffnete er bie Alöster, erlaubte Monchen und Nonnen fich zu verheiraten, sprach ben Fürften und herren bas Recht ju, die Stifts- und Rlofterguter einaugiehen und nach Belieben zu verwenden. Endlich brach er felbit bas Gelübbe ber Reufcheit, welches er als Mond und Briefter feierlich abgelegt hatte, und nahm eine Ronne zum Weibe. Luther rühmte fich. baß er seine Lehre einzig aus ber Bibel schöpfe: aber burch falsche Auslegung berfelben irre geleitet, verfiel er balb in bie offenbarften Biberfpruche und Frrtumer. So behauptete er, ber Menich habe

berüchtigtsten Keter ober Irriehrer biefer Zeit? Durch wen mahnte Gott jur Buge? Wurbe bas übel völlig unterbrückt? Wie und wann fam

es jum Musbruche? Belches waren bie Folgen?

<sup>43.</sup> Wer war ber Urheber bes Abfalls von ber Kirche im sechzehnten Jahrhunderte? Was war bas für ein Mann? Momit hat er seinen Kampf gegen die Kirche angefangen? Blieb er hiebei stehen? Wie betrug er sich nun gegen ben Papst? Welche Neuerungen führte er ein? Was gestattete er ben Mönchen und Nonnen? Was ben Fürsten und herren? War seine Wanbel auferbaulich? Lehrte er das reine Wort

nicht freien Willen, folglich tonne er weber bie Gebote halten noch bas Boje meiden;1) die Sunde verbamme ben Menschen nicht, wenn er nur fest glaube,2) u. f. w. Deffen ungeachtet gewann er in turger Beit einen großen Anhang. Denn ber leichtfinnigen Boltstlaffe gefiel Die bequeme, dem finnlichen Menschen zusagende Lehre, und habsuchtigen Großen tam die Aufhebung ber Stifte und Rlöfter febr gelegen. Budem icheute Luther nicht leicht ein Mittel, um feine Bartei ju verarobern: wie er benn auch bem Landgrafen von Heffen erlaubte, ju seiner noch lebenden Frau eine zweite zu nehmen. Auf dem eingeschlagenen Wege folgten bem Luther balb mehrere nach; ja biefe gingen jogar noch weiter als er. Zwingli in ber Schweiz leugnete bie Begenwart Jesu Christi im beiligften Altarssakramente. Ralvin in Genf lehrte, Gott habe einen Teil ber Menschen ohne ihre Schuld gur emigen Berbammnis voraus bestimmt, beshalb verblenbe und verharte er das herz ber Sünder.8) Die Wiedertaufer traumten von einem Reiche Chrifti auf Erben, in welchem tein Gigentum, fein Gefet, noch Dbrigfeit mehr fein folle. Bas Luther noch in ben Rirchen verschont hatte. wurde von Zwingli, Ralvin und anberen Settierern vollends gerftort. Die Bilbniffe bes Gekreuzigten und ber Heiligen, sowohl Gemalbe als Statuen, Meifterwerte ber Kunft, murben gerhauen, Orgeln und Altare gertrummert, fogar Graber murben burchmubit und bie Bebeine der Heiligen mit Kußen getreten und verbrannt. Obgleich diese Rirchenverbefferer einander bekampften und fich gegenseitig mit bem Fluche belegten, so griff boch bie Lehre eines jeden gewaltig um fich. Um ihr vollends ben Sieg ju verschaffen, murben alle erbenklichen Mittel aufgeboten. Tausend und tausend Flugschriften verbreiteten die irrigen Grundfate, jugleich bie beftigften Ausfalle und Berleumbungen gegen ben Bapft und die fatholische Geiftlichfeit. An manchen Orten fügte man zu bem allen noch schreiende Gewaltthat und zwang burch Druck und Berfolgung zum Abfalle vom heiligen katholischen Glauben.

2. Die Friedensverfuche der Rirche von den Frriehrern gurudgewiefen. — Religions- und Burgerfriege.

44. Bon Seite ber Katholiken wurden mehrere Bersuche gemacht und verschiedene Unterhandlungen gepflogen, um den kirchlichen Frieben wieder herzustellen. Aber unversöhnlich blieb Luther gegen das Oberhaupt der Kirche, den Papst. Da berief im Jahre 1545 ber

44. Bas thaten die Katholiten, um ben Frieden herzustellen, und was war der Erfolg? Zu welchem letten Mittel griff der heil. Bater?

Sottes? Renne mir einige seiner Irrtümer? Was fanb seine Lehre für eine Aufnahme bei bem Bolke und bei ben Großen? Wie erwies Luther sich willfährig gegen ben Landgrasen von Hessen? Fand Luther auch Nachahmer? Wo und was lehrte Zwingli? Wo und was lehrte Kalvin? Was wollten die Wiedertäuser? Wie hausten die Zwinglianer und die Kalviner? Waren die verschiedenen Sekten damals unter sich einig? Welche Mittel wandten sie an, um sich zu vergrößern?

<sup>1)</sup> De servo arbitr. 2) Epist. ad Melancht. an. 1521. — De captivit, Babyl. Tom. 2. fol. 284. 5) Instit. relig. christ.

heilige Bater eine allgemeine Rirchenversammlung nach Trient in Tirol. Die Lehre ber Reuerer wurde geprüft und einftimmig verbammt; zugleich murben treffliche Boridriften erlaffen über firchliche Einrichtungen und über Abstellung ber Migbrauche. Durch die ausgezeichneten Leistungen bieses Konzils errang die katholische Kirche neue Schönheit und verjungte Rraft. Wiederholt maren bie Broteftanten zur Bersammlung eingeladen worden, fie felbst batten anfangs biefelbe jur Beilegung bes Streites verlangt; aber fie weigerten fich, in Trient zu erscheinen. Go bauerte benn bie ungluchfelige Trennung fort und brachte in ihren Folgen grenzenloses Elend über bie größere Balfte Europas. — Luther hatte bie Freiheit gepredigt, über Raiser, Reichsfürsten und Bischöfe geschmäbet. Es faumten bie Bauern nicht, fich von ihren herrn frei ju machen. In gugellofen Rotten burchzogen fie bas Land, verbrannten Schlöffer und Rlöfter und verübten gegen Abel und Beiftlichkeit bie entfetlichften Graufamkeiten. als hunderttausend Menschen murben in diesem schrecklichen Aufstande Andere Religionstriege folgten, bis endlich ber breißigjährige Krieg unser blühendes Baterland aufs gräßlichste verwüstete und jum Schauplat ber entsetlichften Greuel machte. Auch in ben übrigen Landern, welche die neue Lehre angenommen, entbrannten verheerende Religions. und Burgerfriege. In ber Schweiz fiel Amingli tampfend in blutiger Schlacht gegen seine eigenen Landsleute. In Frankreich standen die sogenannten hugenotten lange Jahre mit verheerender Kriegsmacht im Felbe gegen Thron und Altar. blinder But wurden Briefter, Monche und Ronnen scharenweise gemorbet. Dörfer und Stabte verwuftet, viele taufend Rirchen, unter biefen prachtige Dentmale ber driftlichen Runft, eingeafchert ober niedergeriffen. Auch England litt schwer für ben Abfall, zu welchem es von feinem Ronige Beinrich VIII. gebracht murbe, ber fich von ber Mutterfirche lossagte, weil der Bapft ihm nicht erlaubte, seine rechtmäßige Gemahlin zu verftoßen und eine andere zu nehmen. floffen bier Strome von Blut; felbst Ronig Rarl I., ein Rachfolger bes tprannischen Beinrich, verlor durch Aufrührer, welche fich ber reinft en Religionslehre rubmten, auf bem Blutgerufte fein Leben.

3. Ausbreitung der Kirche unter den Seiden. Berfolgung. Martyrer.
45. Was die Kirche durch den Abfall in Europa verloren hatte, sollte ihr durch Bekehrung unzähliger Heiden in andern Weltteilen reichlich ersetzt werden. Rach allen Richtungen hin zogen jett die

Bas geschah auf bieser Kirchenversammlung? Belches war ihr Ersolg für die katholische Kirche? Nahmen die Protestanten auch teil an der Kirchenversammlung? Belche Früchte brachten Luthers Predigten von der Freiheit? Wie ging es im Bauernkriege zu? Ersolgten noch andere Kriege in Deutschland? Brachte die neue Lehre auch über andere Länder den Krieg? Bas weißt du vom Religionskriege in der Schweiz? Bie ging es in Frankreich zu? Warum ist England von der Kirche abgesalten? Bas gewann es dabei?

45. Wie wurde die Kirche für den großen Absall in Europa entschähat?

Boten bes Glaubens und verfündeten mit bewunderungsmurbigem Erfolge die Lehren bes Seils. Ans Unglaubliche grenzt, mas allein ber bochbegnabigte Apostel Indiens, ber bl. Frang Xaver, gewirft. glübenbem Gifer für bas Seelenheil ber Beiben burchschiffte er bas meite Weltmeer. An frember Rufte gelandet, burchzog er bie Stragen ber Stadt und rief mit einem Glöcklein die Rinder jum Unterrichte. Freudig tamen fie berbei und borten bem Gottesmanne gu, ber ihnen fo rührend vom lieben Beiland ergahlte. Bu Baufe wiederholten fie, mas fie gelernt, und bewogen bie Erwachsenen, ebenfalls ju tommen und ben heiligen Brediger zu horen. So begann Kaver. Gott fronte seinen Gifer und verlieh ibm, wie ben ersten Aposteln, die Rraft, Rrante zu beilen, Tote zu erweden, ben Sturmen zu gebieten, furz bie erstaunlichsten Wunder zu wirken. Unermüdet eilte er von Land ju Land, von Insel ju Insel, burch gang Indien und Japan, und befehrte in bem furgen Zeitraume von gehn Jahren viele Bolferichaften und Ronigreiche. Er felbst bezeugt in einem feiner Briefe, baß er in einem Monat zehntausend Beiben die beilige Taufe erteilte. Nach feinem Tobe festen andere Glaubensboten bas gottselige Bert fort und führten die Religion Jesu auch in bem unermeglichen, fremben, bisher unzuganglichen China ein. Wie aufrichtig fich bie Beiben bekehrt hatten, bewiesen fie auf glangende Beife, als in Japan Die Christenverfolgung losbrach. Über 1,100,0001) starben für ihren Glauben und größtenteils unter ben allerentsetlichften Qualen. Freudig und in festlichem Schmude, wie zu einem Sochzeitsmable, eilten felbst garte Rinder, schmache Greife und vornehme Frauen gum grausamen Martertobe. Die But gegen bas Christentum ift in Navan selbst beutzutage noch nicht erloschen. — Auch in Amerita, ber neuentbedten Welt, verbreitete fich bas Licht bes Evangeliums und fturate ben unerhörteften Gotenbienft mit allen feinen Schanbthaten und Laftern. Rein Bolt auf Erben brachte mehr Menichenopfer, als bie Ameritaner. In Merito opferte man jahrlich gegen 20,000 Menichen, und im Falle man keine gefangenen Feinde hatte, selbst die eigenen Rinber. Unbeschreiblich ift es, mas bier bie helbenmütigen Miffionare ausgestanden, welche Gefahren ihnen unter ben blutgierigen Denichenfreffern brobeten. Richt allein bie Graufamteiten und Lafter ber Eingebornen hatten fie ju befampfen, fondern auch die unersattliche habgier ber eingewanderten Europäer. Dennoch gelang bas mubevolle Werk: fest und dauernd wurde auch hier der driftliche Glaube

Wie heißt ber Apostel Indiens? Wie hat er sein Apostelamt begonnen? Wie hat Gott seinen Giser unterstützt? Welches war der Erfolg? Wurde das Christentum auch in China verkündet? Wie haben die Neubekehrten, besonders in Japan, den Glauben verherrlicht? Dauert in Japan der Hofgegen die Christen noch immer fort? Was weißt du von Amada ju sagen? Wie ging es dort den Wissonären? Was sanden sie für besondere Hofür Sit es ihnen dennoch gelungen? Wie ledten die

<sup>1)</sup> Einige Schriftsteller seten bie Zahl auf 1,200,000.

begründet. Besonders blühte die Mission Paraguay in Südamerika. Aus den rohen Urbewohnern, welche mit den wilden Tieren in den Wälbern lebten, welche auf nichts sannen, als auf Raub; Mord, Bestiedigung der Rachsucht, welche nichts kannten, als schändliche Gier nach Menschensteisch, Wolluft und Trunkenheit, bildeten die unermüdlichen Priester des Herrn fromme Christengemeinden voll Sittsamkeit und Liebe, voll Unschuld und Frömmigkeit, welche nach und nach ihr verwildertes Land in ein gesegnetes Baradies umschusen.

#### 4. Religioje Orden und Genoffenichaften. - Beilige ber Rirche.

46. Die beiligen Manner, welche mit fold raftlofem Gifer und oft mit Bergießung ihres Blutes ber Bekehrung ber Beiben oblagen, gehörten größtenteils geiftlichen Orben an. Frang Kaver und bie anbern, burch welche ber Glaube nach China und Baraguan verpflanzt murbe. maren Refuiten, bas beißt Mitalieber ber Gesellichaft Refu. Orben, gestiftet im Jahre 1540 von bem beiligen Janatius von Lonola, einem mit bem glübenbften Gifer fur bie Chre Gottes erfüllten Manne, mar porzüglich thatig, ben fatholischen Glauben gu perbreiten und gegen die neuen Irrlehren ju ichuten, weshalb er fich benn auch von Seiten ber Religionsfeinde unverföhnlichen Sag und fcmere Berfolgung juzog. Roch andere Orben erwedte Gott, Die in Bereinigung mit ber Beltgeiftlichkeit bie Bunben beilen follten, welche Luther und feine Gleichgefinnten ber Rirche geschlagen. Die frommen Bater Rapus iner, welche um biefe Beit aus bem Orben bes beiligen Frang von Affifi bervorgingen, arbeiteten vorzüglich in ber Seelforge und zeichneten fich aus burch liebevollen Gifer und ftrenges Die Piariften beschäftigten fich mit bem Unterrichte ber Rugend: wieder andere Orbensmänner besorgten die Berpflegung ber Aranten. Auch weibliche Inftitute, wie bie ber Salefianerinnen, ber Urfulinerinnen, ber Frauen vom guten Birten und ber englischen Fraulein, erhoben fich, um junge Madchen zu einem frommen, gottgefälligen Wandel beranzubilden. Besonders reich mar biefe Reit an Belben bes Glaubens und ber Tugend. Der beil. Rarl Borromao, Rarbinal und Erzbischof von Mailand († 1584), gab, mabrend bafelbst bie Best berrichte, ein berrliches Beispiel echt driftlicher Radftenliebe, indem er an den gefährlichften Orten, in Lazaretten und Hofvitälern, die Rranten besuchte und all das Seinige, selbst sein

Bilben in Paraguay? Was sind sie burch das Christentum geworden?

46. Welchem Stande gehörte der größte Teil der Missionäre an? Bon welchem Orden waren der Apostel Indiens, sowie die Missionäre in China und Paraguay? Wann und von wem war dieser Orden gestistet? Was leistete er vorzüglich? Verdord das die Feinde der Religion? Wozu hat Gott die Orden damals erwedt? Wie entstand der Orden der Aapuziner, und wodurch zeichnete er sich auß? Welche weibliche Orden die Piaristen und andere Ordensmänner? Welche weibliche Orden entstanden um diese Zeit? Welches ist ihre Aufgade? Gab es auch heilige in dieser Zeit? Was weißt du vom heiligen Karl Borromäo? Was vom heiligen Franz von Sales? Was wirkte der

Bett für bie Leibenben hingab. Der beilige Franz von Sales, Fürftbischof von Benf († 1622), führte burch die unwiderstehliche Rraft feiner Sanftmut 72,000 Savoper von Kalvins Jrrlehre jur Babrbeit gurud. Der beilige Binceng von Baul († 1660) widmete fein ganges Leben ben Armen und Bebrangten; teine Art und Geftalt bes Glends entging ber Rraft und Fulle feiner Liebe. Er errichtete Baifen - und Findelhaufer , ftiftete eine Gesellschaft von Diffionsprieftern für bie Belehrung bes unmiffenben Landvolfes, einen Berein jur Befferung ber Galeerenftlaven und begrundete bas fo bewunderungswerte Institut ber barmbergigen Schwestern gur Berpflegung ber Rranten. In Deutschland, namentlich in Ofterreich und Bayern, ftellte fich ber felige Beter Ranifius († 1597) als machtiger Damm ber Brrlebre entgegen, befampfte biefelbe burch Schriften und Bredigten und grundete, um ben Glauben zu erhalten und zu beleben, Schulen und fromme Anftalten. Roch leuchteten im fechzehnten und fiebzehnten Sahrhundert burch bie Beiligfeit ihres Lebens Johannes von Gott, Johannes vom Kreuz, Thomas von Villanova, Philippus Neri, Rajetan, Betrus von Alfantara, Ramillus von Lellis, Jojeph von Ralajang, Joseph von Rupertino, Frang Borgia, Bius V., Fibelis von Sigmaringen, Alopfius Gonzaga, Stanislaus Roftfa und viele andere; unter bem weiblichen Geschlechte bie beil. Therefia, Rosa von Lima, Angela von Brescia, Magdalena von Pazzis, Franzista von Chantal, Ratharina von Ricci 2c. 3m achtzehnten Jahrhunderte glangte unter anderen, als eine ber iconften Bierben ber tatholischen Rirche, ber beilige Rirchenlehrer Alfons Maria Liguori, Bifchof von St. Agatha bei Reapel († 1787), welcher jum Unterrichte bes Bolles die Rongregation ber Rebemptoriften ober "jum allerheiligften Erlofer" ftiftete. Alle biefe Beiligen leifteten Großes, wirften burch ihre machtige Fürbitte bei Gott ungablige Wunder und bewiesen, daß ber mahre Beift bes Chriftentums, ber Beift ber Liebe, ber Demut, ber Selbstverleugnung nicht aus ber fatholischen Rirche entschwunden war. wie leiber oft bie blinben Gegner unseres Glaubens behaupten.

#### 5. Ausbreitung des Unglaubens. Frangöfische Revolution.

47. Grauenvolle Ereigniffe, vor benen bas menschliche Herz erbebt, bleiben uns noch zu erzählen übrig. Gern möchten wir dieselben mit Stillschweigen übergeben, wenn sie nicht höchst belehrend für uns wären. Wie allen menschlichen Dingen, so erging es auch Luthers Lehre; sie alterte, änderte und verwandelte sich; Sekten entstanden über Sekten: Wiedertäuser, Presbyterianer, Episcopale, Quader,

heilige Bincenz von Paul? Welche wohlthätige Anstalten stiftete er? Wer hat in dieser Zeit in Deutschland für die Erhaltung des Glaubens besonders gearbeitet? Welche heilige haben noch im 16ten und 17ten Jahrhundert geglänzt? Durch wen wurde das 18te Jahrhundert besonders verherrlichet? Was haben alle diese heiligen geleistet? Was beweisen sie durch ihre heiligkeit und Wunderkraft?

47. We ging es weiter mit Lutbers Lebre? Wohin kam es endlich?

Methobiften, Berrnhuter ac. Jebe maßte fich an, nach Luthers Borgang ben Glauben zu beffern. Endlich ichritten freche, gottlofe Freigeifter zuerft in England, hierauf in Frankreich zum außerften und entwarfen ben bollischen Blan, die Religion gang abzuschaffen und ben Glauben an Chriftus völlig zu vertilgen. Unter bem Borwande, bie Menichen aufzutlaren, überichwemmten fie bie Welt mit einer Blut von Schriften, in benen fie alles, mas beilig ift, verhöhnten, ben Bapft und die Beiftlichfeit greulich verleumbeten und ohne Schen unverschämte Bügellofigteit predigten. Rur zu leicht fanden ihre Lebren, in angiebender Sprache und mit blenbendem Wite geichrieben, bei Boben und Riebern Gingang, und furchtbar ichnell verbreitete fich ber Beift ruchlofer Bottlofigfeit. Best fühlten fich bie Bottesfeinbe machtig genug, ihren greuelhaften Blan ins Bert ju fegen. griffen fie bie Briefterschaft an, um fo, wenn ber Birt geschlagen, leichter bie Berbe ju murgen. Die geiftlichen Guter murben gegen Enbe bes achtzehnten Jahrhunderts in Frankreich eingezogen und verkauft, Mönche und Nonnen aus ihren friedlichen Wohnungen gewaltsam vertrieben; die Rlöfter geplundert und gerftort. Bald erging ein Blut-Cbift gegen alle ihrem Amte getreuen Briefter. Wo man einen von ihnen entbedte, marf man ibn ins Befangnis, ober knupfte ibn ohne Umftande an dem nächsten Laternenpfahl auf. Die chriftliche Beitrechnung murbe aufgehoben, bie Feier ber Sonn- und Festtage abgeschafft, die Rirchen entweihet und verwuftet. Alles, was ans Christentum erinnerte, murbe vernichtet. Der Tollfinn ber Menichen ging endlich jo weit, die Bernunft als Gottheit auszurufen, ein Schandweib als Sinnbild berselben auf einem Triumphwagen in bie Sauptfirche ju fuhren, bort auf ben Bochaltar an bie Stelle bes Befreugigten gu feten und ihr gu Ehren Lieber gu fingen. Dit ber Religion mar auch Ordnung, Wohlfahrt und öffentliche Sicherheit dahin; selbst ber Thron war umgestürzt und zertrümmert! fromme und wohlmollende, aber nur zu gutmütige König, Ludwig XVI., wurde enthauptet (3. 1793), nach ihm feine Gemahlin und feine Schwester. Zwei Jahre hindurch mar Frankreich ber Schauplat bet furchtbarften Greuelthaten, von benen bie Geschichte tein Beispiel mehr aufzuweisen bat. In Stromen floß bas Blut. Weber Alter noch Gefolecht foutte gegen die But ber Unmenfchen. In ber Benbee murben fünfhundert Rinder, von benen bas alteste vierzehn Jahre gablte, baufenweise erschoffen, weil ihre Bater Gott und bem Ronige treu blie-

Belches Mittel wandte man vornehmlich an, um ben Glauben zu vertilgen? Hatte es Erfolg? Wer mußte zuerst ben Angriff ber Gottlosen erfahren? Was that man mit den geistlichen Gütern, mit den Klosergeistlichen und Prieftern? Wie verfolgte man noch mehr de fristliche Religion? Boburch ich fich der Tollsun der Freiberker wollkommen gebrandmartt? Warum schwand Bohlfahrt und Sicherheit? Wie ging es Ludwig XVI. und seiner Familie? Welches war nun Frankreichs Schickfal? Blieben wenigstens die Kinder verschont? Wie groß war die Zahl der hingemordeten? Unter welchem Borwande wurden alle

ben. Die Gesamtzahl ber in biefer Schredenszeit Ermorbeten wirb von einigen auf zwei Millionen angegeben. Und biefes alles geschah unter bem Bormande, bas Bohl ber Menschheit zu beförbern. flarung mar bas Lofungswort, als man bie Religion abichaffte, Freiheit und Gleichheit, als man morbete. Endlich gitterten bie blutgierigen Gewalthaber für ihr eigenes Leben; um ber völligen Bejeglofigfeit zu fteuern, ließen fie feierlich verfunden, bie Ration folle wieder an Gott und die Unfterblichkeit ber Seele glauben. 3m Jahre 1799 riß Napoleon als erster Konsul die höchste Gewalt an fich; aber er getraute fich nicht, ein Bolt ohne Religion zu regieren. Deshalb ftellte er ben driftlichen Gottesbienft wieber ber, und ichloß mit bem Bapfte (1801) einen feierlichen Bertrag ab. Doch nicht von Dauer war biefer Friede ber Rirche. Rapoleon, vom Glud verblenbet, machte Forberungen an bas Oberhaupt ber Rirche, welche beffen Zustimmung nicht erhalten konnten. Die frangofischen Truppen besetzten Rom, und Papft Bius VII. wurde gefangen fortgeführt (1809). Wie aber Bott icon gebn Jahre früher feine Rirche fichtbar beschütt hatte, als Bavit Bius VI. in frangöfischer Gefangenschaft geftorben mar, fo entzog er ihr auch jest seine Gnabe nicht. Napoleon murbe von ben verbundeten Mächten übermunden und feiner Berrichaft entfett, und ber Papft jog triumphierend wieder in Rom ein (1814), wo er im Jahre 1823 ftarb.

6. Einwirfung der franz. Revolution auf andere Lander. Bieder: aufbau auf dem Gebiete der Kirche.

48. Durch die greuelvolle franzöfische Revolution wollte die göttliche Borsehung der Welt zeigen, zu welchem Elende der Abfall von
Gott und vom christlichen Glauben führt. Leider wurde diese Warnung nicht allgemein beachtet; und so sand die sogenannte Auftlärung
der französischen Freibenker auch in andern Ländern Singang. Es
wurden allenthalben manche altehrwürdige Sinrichtungen abgeschafft,
Klöster und geistliche Stifte ausgehoben, das Ansehen und der Einfluß
der Kirche geschwächt, ihre Rechte geschmälert, ihre Wohlthaten und
Segnungen mißkannt und der freche Unglaube mit seinen allverderbelichen Grundsäten auf die Lehrstühle erhoben. Insbesondere sorgten
die geheimen Gesellschaften dasür, daß der Geist der Revolution in immer
weitere und tiesere Schichten drang und von Zeit zu Zeit in immer deutlicheren Formen zum Ausbruch kam. Doch hat der Allmächtige nicht
ausgehört, seine Kirche zu schie vortrefflicher Käpste, welche auf

48. Bas lehrt die frangöfische Revolution? Burde diese Lehre gehörig beachtet? Belchen Einstuß hatte diese Revolution auf Deutschland? Bin ging es in den andern christlichen Ländern Europas? Wie

bie Greuel verübt? Was thaten endlich die Gottlosen in der äußersten Not? Durch wen, wann und warum ward der driftliche Gottesdienst in Frankreich wieder hergestellt? Blied Napoleon ein getreuer Sohn der Kirche? Wie verging er sich an Pius VII.? Zog Gott seine Hand jemals von der Kirche ab? Wie hat Gott dies an Napoleon zu erkennen gegeben?

Bius VII. († i. 3. 1828) gefolgt, nämlich Leo XII. (1823-1829), Bius VIII. (1829-1830), Gregor XVI. (1831-1846), Bius IX. (1846-1878) lenkten mit hober Weisheit und Rraft bas Schifflein Betri und traten ber Revolution in allen Formen mutvoll entgegen. Unter bem außerörbentlichen Bontifikate Bius IX. marb bas Dogma von ber unbeflecten Empfangnis Maria erflart (8. Dez. 1854), und bas allgemeine Ronzil im Batikan berufen und begonnen (8. Dez. 1869). Die Einheit ber tathölischen Rirche erglangte bei mehrfachen Anlaffen im bellften Lichte. Babrend insbesondere ber Felsen Betri in unserer Zeit faft mehr als je für die Mächte der Hölle ein Fels des Argernisses und der ruchlosesten Angriffe ist, ben fie mit allen Mitteln teuflischer List und Gewalt ju vernichten trachten, bat Gott, von ber Barte bes himmels ber Unichläge feiner Feinde fpottend, eben biefen Felfen mit neuem Glanze umgeben, indem durch feinen Beiftand bas genannte patifanische Rongil in ber vierten feierlichen Sigung (18. Juli 1870) die Unfehlbarteit bes apoftolischen Lehrstuhles vor aller Welt für eine unleuabare, von Gott geoffenbarte Wahrheit erklart hat bie jeber bei Strafe ewiger Berwerfung zu glauben habe. Gines ber größten Bunber ift aber wohl die fortwahrende Ausbreitung unserer Kirche in allen Weltteilen, so mächtige und gablreiche Sinderniffe fich ihr auch überall entgegenftellien. Befonbers auffallend ift bies in Nordamerita. hier in ben vereinigten Staaten allein haben fich binnen weniger benn einem Sahrhunderte 11 fatholifche Erzbistumer, 52 Bistumer und mehrere apostolische Bitariate1) mit Seminarien, Rlöftern, Rollegien und andern frommen Anstalten gebilbet. Bei einigen Bölkern Afiens ift bas Blut von Martyrern ber Same neuer Christen geworben. In England mehrten fich aufebends bie tatholischen Gottesbäuser und Rlöster wegen ber immer zunehmenben Rahl berjenigen, welche in ben Schoß ber mabren Rirche gurudfebren. Auch in unserm beutschen Baterlande hatte fich vieles wieber jum Beffern gewandt. Rlofter und wohlthatige Anftalten find von neuem ins Leben getreten, um Rrante zu verpflegen, bie Jugend zu unterrichten, arme Rinder ju erziehen, reumutigen Bugern und Bugerinnen eine Rufluchtsftatte zu eröffnen und die Berbreitung des Glaubens zu beförbern. Das miffenschaftliche Streben ift mehr driftlich geworben, ein neuer Gifer ift ermacht; und immer flarer wird bie Erfenntnis, bag nur in ber tatholischen Rirche Ginbeit, Friede und emige Seligkeit gu Wenn andererfeits auch viele Chriften, gefeffelt von ber finden ift. Liebe zu ben irbifden Gutern, gleichgultig gegen Gott und Religion geworben find, wenn die Kirche gerade in der neuesten Reit fast überall gebrudt und verfolgt wird; namentlich seitbem ber Raub am Rirchenstaate

hat inbes Gott seiner Kirche sichtbar beigestanben? Welches waren bie Rachsolger Bius VII.? Welches ist bas größte Wunder in bieser Zeit? Wie zeigt sich bies in Nordamerika? Wie in Afien? Wie in England? Wie geht es in Deutschland? Wie haben sich in den letten Zeiten die Berheifzungen Christi an seiner heiligen Kirche erfüllt?

<sup>1)</sup> Nach bem tatholischen Almanach für 1879.

burch bie Ginnahme Roms (20. Sept. 1870) vollendet worden, und ber Statthalter Chrifti ein Befangener in feiner eigenen Wohnung ift; wenn endlich bie größten und verberblichsten grrtumer unbehindert herrschen und verbreitet werben, und ber Absall von Christus und ber Rirche bereits fo große Ausbehnung gewonnen; fo foll uns bies an unferm Glauben nicht irre machen, fondern pielmehr in bemfelben bestärken; benn eben barin erbliden wir bie Erfüllung ber Beissagungen, die im heiligen Evangelium aufgezeichnet stehen, und ber Borbersagung, daß bereinft ein großer Abfall von Gott und Chrifto, bem Weltheilande, eintreten werbe. (2. Theff. 2. 3. 4. Lut. 18, 8.) Beber muß baber acht haben, bag er fich nicht verführen laffe, sondern getreu bleibe bis in ben Tob, bamit er bie Krone bes Lebens empfange. (Offb. 2. 10.)

## Sálukwort

### über die ans der Geschichte hervorgehenden Beweile für das Chriftentum.

So baben wir in einem Meinen Bilbe bie Geschichte unserer beiligen Religion überblidt, und ihr fegensreiches Wirten betrachtet von unferm Meligion überdickt, und ihr jegensreiches Wirren verrachtet von unjerm Stammvater Adam an bis auf unsern Herrn und Heiland Jesus Ehristus, dann von ihm, dem göttlichen Oberhaupte und Stifter unserer Kirche, die auf dessen gegenwärtigen Statthalter, den seit 20. Jedr. 1878 glorreich regierenden Leo XIII. Wie schön und herrlich ist die Religion, zu der wir uns bekennen! Alles ruft uns zu: Rur Gott konnte den Menschen eine solche Religion geden.

1. Nein, nicht Menschen haben sie ersonnen; Gott selbst hat sie uns gelahrt und zu halten hefoblen. Durch heil, Männer hat er sie im

gelehrt und zu halten befohlen. Durch heil. Manner hat er fie im alten Bunde geoffenbart (S. § 6, 11, 17); und im neuen ift sein einge-borner, ewiger Sohn selbst auf Erben erschienen, genau wie die Berheibungen bes alten Bundes lauten, und hat seine göttliche Lehre durch zahllose Munder, besonders durch seine Auferstehung von den Aoten aufs herrlichste beträftigt (§. 21, 22, 23, 26, 27). Gott hat gesprochen, und gegen sein Wort darf niemand gleichgültig sein; es verachten oder verwerfen, hieße sich selbst ewig verwerfen.

2. Die Religion, der wir angehören, gablt nicht erft einige Jahrhunderte, fie reicht im Grunde bis auf den Ursprung der Welt binauf. Denn die ersten Keime derselben wurden icon im Baradiese gelegt, als Gott bem gefallenen Menschen einen Erloser verhieß, und ber gange alte Bund mit seinen Opfern und wundervollen Schickfalen war nur Borbebeutung bes neuen, welcher bessen Ersullung und Bollenbung ift (§. 2, 7, 9, 12 u. a. m.). Un ben Erlöser, ber kommen sollte, glaubte ber alte Bund; an ben gekommenen glaubt ber neue. Aber immer ift es ber Glaube an benselben Erlöser, also im wesentlichen bieselbe Religion.

3. Wiewohl aber der Ursprung unserer beiligen Religion mit dem Ursprunge des Menschengeschlechtes zusammenfällt, und ihre Geschichte

Was haben wir nun überblidt? Was aus ber Religionsgeschichte hauptfächlich erkannt?

ibr so bobes Alter?

<sup>1.</sup> Woher ftammt unsere Religion? Durch wen hat fie uns Gott geoffenbart? Wie hat Jesus Christins bie Göttlichkeit seiner Lehre beswiesen? Is es gleichviel, zu welcher Religion man sich bekenne?

2. Wie alt ist unsere Religion? Wie erklärest und beweisest du

gegen sechs Nahrtausende umfaßt: so verliert sich dieselbe doch nicht in duntlen Sagen der Borwelt, ihre Wahrheit liegt für alle offen am Tage. Denn von dem grauesten Altertume bis auf unsere Zeiten herab bildet fie gleichsam eine unzerreißbare Rette von offentundigen, weltberühmten Thatsachen und Creignissen, welche auf das genaueste miteinander und mit allen Dentmalen ber Borgeit, auch mit den Jahrbuchern ber Bolfer, den Entdeckungen der Naturforscher übereinstimmen, und so vielfach und unumstößlich bezeugt sind, daß, wer sie nicht glauben wollte, überhaupt alle geschichtliche Wahrheit leugnen mußte. Sogar Die Geschlechter gablen und nennen wir, wie fie von Abam bis auf Chriftus einander folgten (Lut. 3. Matth. 1.), und alle firchlichen Oberhaupter oder Bapfte von Betrus bis auf ben jest regierenden beiligen Bater. Welch' eine wunderschöne Berkettung und unvergleichbare Reihenfolge!

4. Gelbst die hartnädigften Gegner unseres Glaubens, Die Juden, legen Beugnis für bie Bahrheit besfelben ab. Denn in ihren beiligen Büchern bewahren sie sorgfältig aufgezeichnet die ganze Geschichte und alle die Weissagungen bes alten Bundes, auf die wir uns berufen, um vie Göttlichkeit des Christentums zu beweisen; so daß niemand auf den Gedanten geraten kann, die Christen hatten vielleicht einiges verfälscht ober unterschoben (§. 17).

5. Es tann auch nicht geleugnet werben, baß nur burch Gottes machtigen Beiftand Die driftliche Religion fich über ben gangen Erbfreis verbreitet hat. Die Apostel, welche zuerst dieselbe predigten, waren aus der niedrigen Boltstlasse, arm, unangesehen, sogar ohne Rednergabe und wissenschaftliche Bildung. Ihre Lebre vom Kreuze, die unerforschliche Geheimnisse in sich begreift, von Buße, Demut und Abtötung war nicht geeignet, ben stolzen, wollustigen beiden zu gefallen, die in ihrer ichandlichen Götterlehre für alle Laster Entschulbigung, selbst Rechtfertigung fanden. Auch blidten die Reichen und bigung, selof Rechterigung janoen. Auch oficiel die Keitgel inne Bornehmen mit Berachtung auf die armen Fischer herab, Wiglinge und Gelebrie verhöhnten sie, und die Mächtigen der Erde, wie auch heidnische Schriftfeller bezeugen, wüteten gegen sie mit Feuer und Schwert. Drei Jahrhunderte lang war Verfolgung und Martertod das Los der Christen. Dessen ungeachtet sahen wir, wie die Lehre der armen Fischer den Sieg errang, und so als Gottes Lehre sich ver Vielen ungeachtet siesel von F. 29 die 35). So rasch ververeitete sich beselden der Verfolgen und soll der Verfolgen und der Verfolgen und der Verfolgen und der Verfolgen und soll der Verfolgen und dem Tobe ber Apostel ber beilige Justin († um 167) vor ber gangen Belt behaupten durfte: "Es gibt fein Bolt, weber unter Barbaren, noch Grieden, noch irgend eines andern befannten Bollerstammes, unter welchem nicht im Namen des getreuzigten Christus Gebete und Dantsagungen bem Bater und Schöpfer bes Weltalls dargebracht werden." anders als der Allmächtige konnte dies unerklärbare Wunder wirken? Treffend ist die Bemerkung des heil. Kirchenlehrers Augustin: "Wollte man die Bunder leugnen, welche die Apostel gewirkt haben, so wäre dies das größte Wunder, daß die Welt ohne Wunder glaubte."

6. Aber nicht nur gegrundet auf Bunber ift die driftliche Kirche; ibre Dauer felbit ift ein fortgefestes, immermabrendes Bunder. Ronigreiche und Raisertumer geben trot ihrer Macht im Berlaufe ber

ab? Bas beweiset basselbe?

<sup>3.</sup> Ift etwa bie Geschichte unserer Religion ungewiß, weil fie so weit hinaufreicht und einen so großen Zeitraum umfagt? Warum nicht? 4. Welches Zeugnis legen fogar die Juden für unsere Religion

<sup>5.</sup> Wie beweisest bu, daß die chriftliche Religion fich burch Gottes Kraft verbreitet hat? Um welche Zeit lebte ber heilige Juftin? Bas bezeuget er von ber Berbreitung bes Chriftentums? Belche Bemertung macht ber beilige Augustin? 6. Wie beweisest bu, bag bie Dauer ber driftl. Kirche ein Bunber ift?

Zeit unter; das Reich Christi allein überdauert sie alle und wächst immerfort. Nimmt es in einem Beltteile ab, so breitet es sich in einem andern um so mehr aus (§. 45). Bon zahllosen Feinden wird es seit seinem Entstehen von innen und außen bestürmt, surchtdar ist ihre Macht, unverschnlich ihr Haß; die Kirche Christi dagegen hat keine Kriegsheere, um sich gegen Angrisse zu wehren, kein Schwert, um sich rober Gewalt zu widersehen. Bürde nicht Gottes Urm sie schügen, längst hätte sie der Gewalt und List ihrer Feinde unterlie-

schützen, längst hätte sie ber Gewalt und List ihrer Jeinde unterliegen müssen. (§. 32, 36, 38, 39, 42, 43, 47, 48.)
7. Noch herrlicher erscheint uns die dristliche Kirche, wenn wir auf die Wohlthaten und Segnungen hindlicen, welche sie zu jeder Zeit den Bölkern spendete. Sie verdannte wilde Roheit, schaffte Stlaverei und Menschenopfer ab, beförderte öffentliche und häusliche Wohlschrifte gründete milde Stistungen, zahlose Ansialien zur Versorgung der Kranken und Notleidenden, verbesserte die Gesege, lehrte Sintracht und Liebe, verbreitete Wissenschaft und ächte Aufklärung (§. 30, 38, 41, 45, 46). Sie kann in Wahrheit der Lebensbaum genannt werden, welchen Gott gepflanzt dat, damit alle Menschen in seinem Schatten friedlich ruben und an seinen Früchten sich laben. Nie hat eine Ration vielen Lebensbaum verlassen, ohne sich in unbeschreibliches Elend zu stürzen. Wir wissen za, wie es den ehemals so gesegneten Bölkern Asiens und Afrikas ergangen ist, was für Früchte die unchristliche Freidenkerei in Europa bervorgebracht hat (§. 39, 47, 48). Soll man den Baum an den Früchten erkennen (Matth. 7, 16), so muß jeder einsehen, daß der dristliche Glaube, der nur Klüd und Segen verbreitet, Gottes beste Gabe, der Unglaube aber, der nur Unheil stistet, vom Bösen sei.

8. Diese Kirche nun, die der Allmächtige auf Bunder gegründet bat, ja die selbst ein fortdauerndes Bunder ist, diese Kirche, welche ohne Ausdoren die reichlichsten Wohlthaten über die ganze Erde außegießt, kann keine andere sein als die römisch tatholische Sie und keine andere, wie die Geschichte klar deweist, st jene Gemeinschaft der Gläubigen, welche Christus zum Heile der Welt gestistet dat, in welcher die Bische, als Nachfolger der Apostel, unter der Oberleitung des Bapstes, des Nachfolgers Vertr, das Lehre und Jirtenamt in ununterbrochener Auseinandersolge ausüben (§. 22, 30, 31). Unmöglich kann irgend eine Sette, sie heiße wie sie wolle, die von Christus gestistete Kirche sein; denn von jeder ist es erwiesen, daß sie erst nach Christus, und nur durch Absall und Lostrennung von der Kirche Epristi entstanden ist (§. 36, 42, 43). Daher sehen wir an allen Sekten früher oder später die Worte Jesu in Erkülung geben: "Iede Pflanzung, die nicht mein himmlischer Vater gepflanzt hat, wird ausgerottet werden." Matth. 15, 13. Ihr Dasiein ist nicht von Dauer. Sie entstehen, machen Geräusch und verschwinden (§. 36 am Ende, 47 am Ansange); nicht so aber die katholische Kirche. Jahrtausende gehen vorüber; nicht sowinden, Just diesen Felsen will ich meine Kirche bauen und die Kforten der Hölle werden sie nicht überwältigen." Matth. 16, 18.

<sup>7.</sup> Welche Früchte brachte ben Menschen ber chriftliche Glaube? Belche hingegen Irr= und Unglaube? Was muß jeber aus ben so verschiebenen Früchten erkennen?

<sup>8.</sup> Wie beweisest bu aus ber Geschichte, baß bie von Gott gestiftete Kirche keine andere, als die römisch-katholische sein kann? Was hat Christus von jeglicher Sette vorhergesagt? Welche Berheißung hat er ber katholischen Kirche gegeben?

# Meligionslehre.

# Cinseituna.

## Bom Ziel und Ende des Menschen.

### §. 1. Zweifaches Biel.

1. Wozu find wir auf Erden?

Wir find auf Erden, um Gott zu erkennen, ihn gu lieben, ihm zu dienen, und badurch in den himmel zu kommen.

#### 1. Lettes Biel.

2. Bas ift ber himmel?

Der himmel ift ber Ort ewiger, vollkommener Glückseligkeit.

3. Sollen uns nicht icon hienieben bie irbischen Buter gludfelig machen?

Unmöglich können uns die irdischen Guter glüchselig machen.

4. Warum konnen uns die irbischen Güter nicht gludselig machen ?

1) Weil alles Irbische eitel und vergänglich ift,

2) weil der Mensch für Gott und eine ewig dauernde

Glüdfeligkeit erschaffen ift.

1) "Ich sammelte mir Silber und Golb und bie Schate ber Ronige und Lanber. Und alles, was meine Augen verlangten, verfagte ich ihnen nicht, und ich berwehrte meinem herzen nicht alle Luft zu genießen. Aber ich fab in allem Eitelkeit und Geistesplage, und bag nichts von Dauer fei unter ber Sonne." So Salomon, ber gliidlichfte ber Könige. Preb. 2, 8—11. "Was ift euer Leben? Ein Dunst, ber eine kleine Beile sichtbar ist und bann verschwindet." Jak. 4, 15. 2) "Für bich, o Gott! hast du uns gemacht; und unruhig ift unser

Berg, bis es rubet in bir." S. Augustin.

5. Wozu find uns denn die irbischen Guter hauptsächlich verliehen? Dak wir sie zur Erkenntnis und zum Dienste Gottes gebrauchen.

"Thoricht find alle Menfchen, bie teine Ertenntnis Gottes haben, bie aus ben fichtbaren Gutern ben nicht zu begreifen vermochten, ber ba ift, und ben Meister aus seinen Werken nicht erkennen." Weish. 18,1. "Möget ihr effen ober trinken, ober etwas Unberes thun, fo thuet alles jur Chre Gottes." 1. Ror. 10,81.

#### 2. Rächftes Biel.

6. Warum forbert Gott von uns, bağ wir ihn erkennen, lieben und ihm bienen?

Gott forbert von uns, daß wir

1) ihn erkennen, weil er die ewige Wahrheit,

2) ihn lieben, weil er bas beste, liebenswürdigste Gut,

3) ihm dienen, weil er ber höchste Herr ift.

7. Wie wird es jenen ergeben, die Gott nicht erkennen, nicht lieben und ihm nicht bienen wollen?

Gott wird fie auf ewig von fich verftoßen.

Den unnuften Rnecht werfet in bie außerfte Finfternis hinaus; ba wirb Seulen und Bahnetnirfden fein." Matth. 25, 30.

8. Was ift bemnach bas notwendigfte hienieben?

Das Notwendigste hienieden ist, daß wir Gott erkennen, ihn lieben, ihm dienen und dadurch die ewige Seligkeit erlangen.

"Suchet zuerst bas Reich Gottes und seine Gerechtigkeit." Matth. 6, 35. "Denn was nutte es bem Menschen, wenn er bie ganze Welt gewänne, an seiner Seele aber Schaben litte?" Matth. 16, 26.

9. Was hat Gott gethan, bamit wir ihn erkennen, ihn lieben, ihm bienen und baburch felig werben konnen?

Gott hat uns

1) Wahrheiten geoffenbaret, die wir glauben,

2) Gebote kund gemacht, die wir halten und

- 3) Gnabenmittel angeordnet, die wir gebrauchen sollen.
- 10. Was muffen wir bemnach thun, wenn wir Gott erkennen, ihn lieben, ihm bienen und baburch selig werben wollen? Wir muffen

1) alles glauben, was Gott geoffenbaret hat,

2) alle Gebote halten, die Gott zu halten befohlen hat,

3) die Gnadenmittel gebrauchen, die Gott zu unserm Heile verordnet hat.

Dies heißt mit anbern Borten: Bir muffen Religion haben; benn bie Religion ift bie lebenbige Berbinbung bes Menichen mit Gott, welche aus bem Glauben, ber Liebe und ber Gnabe entspringt, und in ber treuen Beobachtung ber göttlichen Gebote fich bewährt.

## 8. 2. Chriftlicher Anterricht. Katedismus.

11. Woburch lernen wir die göttlichen Glaubenswahrheiten, die Gebote und die Gnabenmittel gehörig tennen?

Durch ben driftlichen Unterricht.

12. Wie heißt bas Buch, welches ben driftlichen Unterricht in Fragen und Antworten turz umfaßt?

Ratechismus.

- 13. Wovon handelt alfo ber Ratecismus?
  - 1) Bon bem Glauben,
  - 2) von ben Geboten,
  - 3) von ben Gnabenmitteln, nämlich von ben Saframenten und bem Gebete.

Rusanwendung. Höre fleißig und aufmerkjam ben driftlichen Unterricht an, bamit bu Gott recht erkennen, lieben und ihm bienen lernest und baburch bein lettes Ziel, die ewige Seligkeit, erlangest. — "Glückselig ber Mensch, ber die Weisheit (Erkenntnis samt Liebe Gottes) finbet! Sie ist kostbarer als alle Reichtümer, und alles, was man wünschen mag, ift nicht mit ihr zu vergleichen. Ein Baum des Lebens ift sie benen, die sie erfassen, und wer sie behält, ift selig." Spr. 8, 13—18.

# Erstes Hauptstück.

## Bon dem Glanben.

## I. Dom Glauben überhaupt.

## 5.1. Begriff, Beweggrund und Gegenstand des Glaubens.

14. Das ift ber Glaube eines tatholischen Chriften?

Der Glaube ist eine von Gott verliehene Tugend, wodurch wir alles unbezweifelt für wahr halten, was Gott geoffenbaret hat und uns durch seine Kirche zu glauben vorstellt.

Glauben heißt überhaupt für wahr halten, was ein anderer aussagt und zwar beswegen, weil er es aussagt. Gott glauben heißt bemnach fest und unbezweifelt für wahr halten, was Gott und weil Gott es geoffenbaret hat, wenngleich wir es weber sehen noch begreifen können; benn ber Glaube hat seinen Grund nicht barin, daß man sieht ober erkennt, sondern daß Gott gesprochen hat. "Der Glaube ist eine gewisse überzeugung von dem, was man nicht sieht. "Hebr. 11, 1.

15. Warum fagen wir, daß ber Glaube von Gott verliehen fei?

Weil er eine Gabe Gottes und eine Wirkung ber göttlichen Gnabe ift, die unsern Verstand erleuchtet und unsern Willen bewegt, alles unbezweifelt für wahr zu halten, was Gott geoffenbaret hat.

"Denn aus Gnabe feib ihr erlöft worben burch ben Glauben, und bas nicht aus euch, benn es ift Gottes Gabe." Eph. 2, 8.

16.\* Warum muß bie Gnabe nicht nur unsern Berftanb erleuchten, fonbern auch unsern Willen bewegen?

Weil zum Glauben auch guter Wille gehört; benn

glauben fann niemand, außer wer will.

Darum wird auch ber Glaube von Gott belohnt, und ber Unglaube bestraft. "Ber glaubt und sich taufen läßt, ber wird selig werben; wer aber nicht glaubt, ber wird verdammt werben." Mark. 16, 16.

17. Warum muffen wir alles für wahr halten, was Gott geoffenbaret hat?

Weil Gott die ewige, unfehlbare Wahrheit ift.

18. Was versteht man unter "allem, was Gott geoffenbaret hat"?

Man versteht barunter alles, was Gott zu unserm Heile burch die Patriarchen und Propheten, und zulett durch seinen Sohn Jesus Christus und die Apostel kundgemacht hat.

"Bielfach und mannigfaltig hat einft Gott zu ben Batern gerebet burch bie Bropheten; zulest hat er in biefen Tagen zu uns gerebet burch

ben Cohn." Sebr. 1, 1. 2.

19.\* In wiefern war zur Erkenntnis ber Heilswahrheiten notwendig, daß Gott fie uns offenbarte?

Ohne die göttliche Offenbarung hätten wir manche Heilswahrheiten nur schwer oder ungenügend, und die meisten in keiner Weise erkannt.

"Kaum fassen wir das, was auf Erben ist, und was uns vor den Augen liegt, sinden wir mit Mühe; wer wird denn ersorschen, was im Himmel ist? Wer wird beinen Sinn erraten, wenn du ihm nicht Weisheit gibst, und deinen heiligen Geist aus der Höhe sendest?" Weish, 9, 16. 17.

### §. 2. Quellen des Glaubens.

20. In welcher Weise ist die göttliche Offenbarung bis auf uns gekommen?

Die göttliche Offenbarung ist teils schriftlich, teils mündlich auf uns gekommen: schriftlich durch die heilige Schrift ober Bibel, mündlich durch die Überlieferung ober Erblehre (Tradition).

21. Welches find also bie Quellen bes Glaubens?

Die Quellen des Glaubens sind

1) die heilige Schrift und

2) die Erblehre (Tradition).

#### 1. Die heilige Schrift.

22. Was ift bie beilige Schrift?

Die heilige Schrift ist die Sammlung jener Bücher, welche unter Eingebung des heiligen Geistes geschrieben und als Wort Gottes von der Kirche anerkannt sind.

23. Wie wird die heilige Schrift eingeteilt?

Die heilige Schrift wird eingeteilt in bie Bücher bes alten und des neuen Testamentes oder bes alten und bes neuen Bundes.

24. Welche Offenbarungen enthält bas alte Teftament?

Das alte Testament enthält die göttlichen Offenba-rungen, welche vor der Ankunft Chrifti an die Menschheit ergangen find.

25. Aus welchen Büchern besteht bas alte Testament?

Das alte Testament besteht

1) aus 21 Geschichtsbüchern, welche die Erschaffung ber Welt, die Schickfale ber Batriarchen und bes judischen Boltes erzählen; 2) aus 7 Lehrbüchern, welche Sammlungen von Pfal-

men, von weisen Spruchen und Lebensregeln find;

3) aus 17 prophetischen Büchern, welche größtenteils Weissagungen enthalten.

Die Geschichtsbucher find: 5 Bucher Mofis, bas Buch Josue, ber Richter, Ruth, 4 Bucher ber Könige, 2 ber Chronit ober Para-lipomenon, bas Buch Esbras, Nehemias, Tobias, Jubith, Efther, 2 Bücher ber Mattabaer.

Die Lebrbuder: Job, bie Pfalmen, bie Spruche, ber Prebiger ober Ecclefiaftes, bas hohe Lieb, bas Buch ber Beisheit, Sirach ober

Die prophetischen Bucher: Jsaias, Jeremias, Baruch, Ezechiel, Daniel, Ofee, Joel, Amos, Abbias, Jonas, Michaas, Nahum, habatut, Sophonias, Aggaus, Zacharias und Malachias.

26. Welche Offenbarungen enthält bas neue Testament?

Das neue Teftament enthält die göttlichen Offenbarungen, welche wir durch Christus und die Apostel empfangen haben.

27. Aus welchen Buchern besteht bas neue Teftament?

Das neue Testament besteht

1) aus ben 4 Evangelien nach Matthäus, Markus, Lutas und Johannes, welche die Geschichte Jesu erzählen;

2) aus ber Apostelgeschichte bes heiligen Lutas;

3) aus 14 Briefen vom heiligen Paulus und 7 von andern Aposteln, welche Glaubens = und Sittenlehren enthalten:

4) aus der Apokalppse ober geheimen Offenbarung bes heiligen Johannes, welche die Kampfe und Siege der

Kirche vorhersagt.

Die Briefe bes heil. Paulus sind: 1 Brief an die Kömer, 2 an die Korinther, 1 an die Galater, 1 an die Epheser, 1 an die Phislipper, 1 an die Kolosser, 2 an die Thessaufter, 2 an Timotheus, 1 an Titus, 1 an Philemon, 1 an die Hebräer.
Die andern Briefe sind: 1 Brief des heil. Jakobus, 2 des heil. Petrus, 3 des heil. Johannes, 1 des heil. Judas Thaddus.

28. Bas muffen wir von ber beiligen Schrift glauben ?

Daß sie nicht nur ein glaubwürdiges und unverfälschtes Buch, sondern wahrhaft Gottes Wort ift.

"Nie wurde eine Beissagung burch menschlichen Billen hervorgebracht, sonbern beilige Menschen Gottes haben, getrieben vom beiligen

Geifte, gerebet." 2. Betr. 1, 21.

Daß alle Bücher ber heil. Schrift, sowohl bie bes alten, als bes neuen Testamentes, nicht nur glaubwürdig und unverfälscht, sondern auch Gottes Wort, b. h. unter Eingebung bes heiligen Geistes gesschrieben sind, dieses glauben wir unbezweiselt, weil die katholische Kirche es uns zu glauben vorfellt, die Kirche, welche Christus gesistet hat, um uns die Wahrheit zu lehren, und welche auch alle Jahrhunderte hinzburch als eine göttliche, untrügliche Hellsanstalt sich ofsenbar bewiesen und bewährt hat. (S. Algich. Schlußw. 3. 4.)

.29. \* haben wir außer bem unfehlbaren Zeugniffe ber Rirche noch andere Beweise, aus benen wir die Glaubwurdigkeit und Unverfalichtheit ber heiligen Schrift erkennen?

Außer dem unfehlbaren Zeugnisse der Kirche ift uns die Glaubwürdigkeit und Unverfälschtheit der heiligen Schrift so vielfach und unumstößlich erwiesen, daß man sie unmöglich in Zweisel ziehen kann, ohne alle geschichte liche Wahrheit zu verwersen. (Algsch. Schlöw. 3. 4.)

Daß die Bücher bes alten Testamentes glaubwürdig sind, erstennen wir schon baraus, daß Christus selbst sich auf ihr Zengnis bezust und versichert, daß sie allen Glauben verdienen: "Ihr farschet in der Schrift, und sie ist es, die von mir Zengnis gibt" (Joh. 5, 39). "Sie haben Moses und die Propheten; dies sollen sie hören. Wenn sie Woses und die Propheten ist würden sie auch nicht glauben, wenn jemand von den Toten auserstände." (Luk. 16, 29—31).

Daß bie Bucher best neuen Testamentes glaubwurbig find, ertennen wir vorzüglich baraus: 1) weil ihre Berfasser bie Bahrheit nicht nur sagen konnten, wollten und mußten, sondern sie auch mit ihrem Blute besiegelten; 2) weil weder die Welt bieselbe je geglaubt, noch millionen Martyrer für fie ben Tob gelitten hatten, wenn sie

nicht höchst glaubwürdig waren.

Daß in ber katholischen Kirche bie heil. Schrift auch stets unversfälscht geblieben ift, erkennen wir besonders daraus: 1) weil Christus nie zulassen tonnte, daß das göttliche Wort, welches er seiner Kirche zum heile der Welt anvertraut hat, verfälscht und so zum Berberben würde; 2) weil die Kirche die heilige Schrift stets als Gottes Bort und barum nie die geringste Anderung daran zulassen konnte; 3) weil auch die heilige Schrift von jeher so allgemein bekannt und verbreitet war, daß sie unmöglich verfälscht werden konnte, ohne daß man es sogleich gemerkt hätte.

#### 2. Die Erblehre (Tradition).

30. Ift es genug, wenn wir nur bas glauben, was in ber heiligen Schrift fleht?

Wir muffen ebenso die Erblehre ober Überlieferung glauben, d. h. jene geoffenbarten Wahrheiten, welche die Apostel zwar gepredigt, aber nicht niedergeschrieben haben. Darum ermagnte ber Bl. Baulus foon bie erften Chriften: "So fiehet benn feft, Bruber, und haltet an ben Uberlieferungen, bie ihr erlernt habet, es fei burch Bort ober burch einen Brief von uns." 2. Thess. 2, 14.

31. haben benn bie Apostel nicht alle Lehren Jesu ausgeschrieben? Nein; die Apostel haben weder alle Thaten, noch alle Worte Jesu aufgeschrieben.

"Jesus hat zwar noch viele andere Zeichen vor den Augen seiner Jünger gethan, welche nicht in diesem Buche geschrieben sind." Joh. 20, 30.

Die Bibel enthalt also nicht bie vollständige Offenbarung Gottes. 1) In ber Bibel fieht nirgends, wie viele gottliche Bücher es gibt und wie fie heißen; wenn wir biefes aus ber Erblehre nicht ficher wüßten, so wüßten wir nicht einmal, welches bie rechte Bibel fei. — 2) Die Bibel entscheibet nicht in zweifelhaften Fallen über ben mahren Sinn ihrer Borte; baber beriefen fich flets alle Setten filr ihre einanber wiber-fprechenben Lehren auf bie Bibel, und jebe behauptete, fie habe ben wahren Sinn getroffen. — 3) Bollten wir bie Bibel allein ohne bie Erblehre zu Rate ziehen, so mußten wir z. B. noch mit ben Juben ben Sabbat flatt bes Sonntags feiern und vom Genuffe bes Blutes und bes Erwürgten uns enthalten (Apostg. 15, 20.), auch mit ben Wiebertäufern bie Meinen, ber Belehrung unfähigen Kinber ohne Taufe fterben lassen, ba Chriftus bei Matthäus (28, 19) beftehlt, (vorerft) ju lebren, und (bann) ju taufen.

32. Warum haben die Apostel nicht alle Lehren Jesu ausgeschrieben?

Weil Jesus wollte, daß seine Religion sich burch die Predigt verbreite und fortpflanze; darum sprach er zu seinen Aposteln: "Brediget das Evangelium allen Ge= schöpfen" (Mart. 16, 15), und: "Wer euch höret, ber höret mich" (Lut. 10, 16). Darum sagt auch der heil. Paulus: "Der Glaube fommt vom Anhören, bas Anhören aber von ber Predigt des Wortes Chrifti." (Röm. 10, 17.)

Wenn ber Heiland wollte, daß seine Lehre nur durch Bibellesen 'sich verbreite und erhalte, warum schrieb er benn nicht selbst? warum gab er seinen Aposteln nicht ben Austrag zu schreiben? warum schrieben sie erst spät und gelegenheitlich? warum nicht alle? nicht einmal die meisten? warum hat er selbst Lehr meister in der Kirche ausgestellt (1. Kor. 12; Ephel. 4)? warum gebot er nicht, lesen zu lernen? — Es ift überdies Thatsache, bag bas Christentum bestand und blübte, bebor bie Biicher bes neuen Teftamentes gefdrieben waren, und auch nach beren Abfassung gab es, wie ber beit. Frenaus († 202 als Mart.) bezeugt, mehrere driftliche Bolterschaften, welche bie heiligen Schriften nicht einmal befagen.

33.\* Warum heißt jene ungeschriebene Lehre ber Apostel "Erblehre" oder "Überlieferung"?

Sie heißt Erblehre ober Überlieferung, weil fie von ben Aposteln ber ununterbrochen in ber tatholischen Rirche fortgeerbt, ober von Geschlecht zu Geschlecht überliefert morden ist.

"Bas bu bon mir bor vielen Zeugen gebort haft, bas bertrauc treuen Menfchen an, die imftande find, auch andere gu lehren." 2. Tim. 2, 2.

34. Wie hat fich die Erblehre auf uns fortgepflangt?

Sie hat sich fortgepflanzt teils durch den mündlichen Unterricht, teils durch die Sahungen und Gebräuche der Kirche und durch die Schriften der heil. Bäter.

Die einstimmige Lehre ber beiligen Bater ift bie Lehre Chrifti, welche sie von ben Aposteln ober ihren Nachfolgern empfangen haben; baber burfen wir niemals von ihr abweichen.

35. Warum muffen wir aber die Erblehre eben fo glauben, wie bas, mas in ber heiligen Schrift fteht?

Weil die katholische Erblehre ebensowohl von Gott geoffenbaret ist, als das, was in der heiligen Schrift steht.

# §. 3. Katholische Glaubensregel. Ihr Verhältnis zu Schrift und Fradition.

36. Was muß bemnach ber katholische Christ überhaupt glauben? Er muß alles glauben, was Gott geoffenbaret hat und die katholische Kirche zu glauben vorstellt, es mag daß= selbe in der heiligen Schrift stehen ober nicht.

Die Rirche fiellt etwas ju glauben bor, wenn fie es als eine von Gott geoffenbarte Beilswahrheit anerkennt und beshalb ju glauben befiehlt.

37. Warum ist es notwendig, daß die katholische Kirche uns die geoffenbarten Wahrheiten vorstelle?

Weil wir nur durch die katholische Rirche unfehls bar wissen können, was Gott geoffenbaret hat.

- 38. Warum konnen wir nur durch die katholische Rirche unfehlbar wissen, was Sott geoffenbart hat?
- 1) Weil wir nur von der katholischen Kirche die Schrift und Erblehre haben, welche die göttliche Offenbarung enthalten, und 2) weil wir nur durch sie allein den wahren Sinn der Schrift und Erblehre unfehlbar kennen lernen.
- 39. \* Warum sagen wir, daß wir nur von der katholischen Kirche bie göttliche Schrift und Erblehre haben?
- 1) Beil die katholische Kirche allein Schrift und Erblehre von den Aposteln empfangen und unter dem besondern Beistand des heiligen Geistes immer unverfälscht bewahrt hat; 2) weil wir von ihr allein zuverlässige Bürgschaft für die Göttlichkeit derselben haben.
- 40. \* Und warum fagen wir, bag wir burch bie fatholische Rirche allein ben mahren Sinn ber Schrift und Erblehre unfehlbar tennen?

Wir sagen so, weil die katholische Kirche allein die "Säule und Grundfeste der Wahrheit ist" (1. Tim. 3, 15), und deswegen in Auslegung des göttlichen Wortes nicht irren kann.

41. Darf niemand die Schrift ober Erblehre dem Sinne der katholischen Kirche zuwider auslegen?

Nein, denn das hieße Schrift und Erblehre besser verstehen wollen, als der heilige Geist, welcher die Kirche in den wahren Sinn derselben einführt.

42.\* Ift aber die heilige Schrift nicht klar und für jedermann verständlich?

Nein; benn die heilige Schrift ift ein göttliches und geheimnisvolles Buch, "worin manches schwer zu verstehen ift, welches ungelehrte und leichtfertige Wenschen zu ihrem eigenen Verderben mißbeuten." (2. Petr. 3, 16.)

"Woher kommen wohl so viele Brriehren, als weil bie Schrift, bie an fich gut ift, schlecht verftanden wirb." Go ber hl. Augustin († 430).

43.\* Ift es also nicht wahr, daß die Bibel die einzige Glaubensquelle sei, woraus ein jeder burch eigenes Forschen seinen Glauben schöpsen musse?

Es ist dies nicht wahr; benn nicht die Bibel allein, sondern die Bibel und Tradition, beide von der Kirche unfehlbar erklärt, sind die eigentlichen Glaubensquellen.

44.\* Bas hat die Kirche über das Bibellesen in der Bolkssprache verordnet?

1) Daß man die dazu nötige Kenntnis und Frömmigkeit besitzen soll;

2) daß die Übersetung mit kirchlicher Gutheißung und mit bewährten Erläuterungen versehen sein soll.

Durch biese weise Anordnung will die Kirche ben Gläubigen bas Wort Gottes keineswegs vorenthalten, ba sie nichts sehnlicher wünscht, als daß alle basselbe wissen und beherzigen; ihre Absicht ift nur, sie vor verfälschten Bibeln, die oft absichtlich Unwissenden angeboten werben, und vor irriger Auslegung, vor Sekten und Spaltungen zu bewahren.

Rusanwendung. Eraue in Glaubenssachen nie beiner eigenen Ginsicht, sonbern unterwirf bich stets bemutig bem Ausspruche ber heizligen Kirche; benn wenn bu glaubst, was bie katholische Kirche lehrt, glaubst bu Gottes Wort.

## §. 4. Aotwendigkeit des Glaubens.

45. Ift ber Glaube notwendig jur Seligfeit?

Der Glaube ist unumgänglich notwendig zur Seligkeit; benn "ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen." (Hebr. 11, 6.)

"Ber nicht glaubt, ber wird verbammt werben." Mark. 16, 16. "Ber nicht glaubt, ber ift schon gerichtet." Joh. 3, 18.

#### 46. Macht jeber Glaube felig?

Nein; nur ber mahre Glaube, ben Chriftus ber Herr uns gelehrt hat, macht selig.

"Wer an ben Sohn glaubt, ber hat bas ewige Leben; wer aber bem Sohne nicht glaubt, ber wird bas Leben nicht sehen, sonbern ber Born Gottes bleibt über ihm." Joh. 3, 36.

47. Warum macht nur ber Glaube selig, ben Chriftus gelehrt hat?

Weil wir nur durch diesen und keinen andern Glauben Anteil an Christus haben; ohne Christus aber kein Heil zu hoffen ist.

"Denn es ift kein anberer Name unter bem himmel ben Menschen gegeben, woburch wir selig werben sollen." Apg. 4, 12.

48. Ift es also Sunde, ju sagen, auf den Glauben tomme es nicht an, es sei einerlei, mas für einen Glauben man habe?

Ja, es ist eine schwere Sünde so zu sagen, ober auch nur so zu benken. Denn man verachtet baburch Gott, ber uns den einen wahren Glauben gegeben und seinen eingebornen Sohn beswegen in die Welt gesandt hat. (S. Algsch. Schlußw. 1.)

Bare es einerlei, was man glaube, so hätte Gott gar keine Religionslehre offenbaren bürsen, und alle unsere Borsahren hätten Heiben ober Juben bleiben sollen. "Das aber ist eben bas Gericht", sagt Zesus Christus, "bas das Licht in Die Welt gekommen ist, und die Menschen die Finsternis mehr liebten als das Licht." Joh. 3, 19., b. haß viele in ihrem Unglauben verharrten, wiewohl sie bie geoffenbarte Bahrheit einsahen ober dieselbe, wenn sie nur aufrichtig wollten, einsehen konnten.

49.\* Steht aber nicht geschrieben: "Wer immer Gott fürchtet und Gerechtigkeit übt, ift ihm angenehm?" Apstigsch. 10, 35.

Ja, wer aber Gott fürchtet, ber glaubt auch alles, was Gott ihm offenbart, wie Kornelius gethan hat. (Apgich. 10.) Wer dagegen nicht alles glaubt, was Gott geoffensbaret hat, ber fürchtet ihn auch nicht, sondern verwirft sein Wort und leugnet seine Wahrhaftigkeit.

"Ber bem Sohne nicht glaubt, — ber macht ihn jum Ligner" (1. Joh. 5, 10), — "über bem bleibt ber Born Gottes." Joh. 5, 36.

50. Welche Kirche hat ben wahren, von Christus gelehrten Glauben? Den wahren, von Christus gelehrten Glauben hat nur die katholische Kirche.

51. Warum hat nur die tatholische Rirche ben mahren, von Christus gelehrten Glauben?

Weil nur die katholische Kirche ihren Glauben von Christus selbst durch die Apostel empfangen und als ein ihr anvertrautes himmlisches Sut stets unverfälscht bewahrt hat. (1. Tim. 6, 20.)

52. \* Haben benn die nichtfatholischen Religionsgesellschaften ihre Slaubenslehre nicht auch von Christus selbst empfangen und unverfälscht bewahrt?

Von Christus können sie ihre Glaubenslehre unmöglich empfangen haben, weil sie erst lange nach Christus entstanden sind. Was aber von der Lehre Christi aus der katholischen Kirche auf sie gekommen ist, das haben sie nicht unverfälscht bewahrt; weil sie bald so, bald anders lehren, Christus und die Apostel aber immer dasselbe lehrten.

"Unsere Rebe, die wir bei ench führten, ift nicht balb Ja, balb Rein gewesen; benn ber Sohn Gottes Jesus Chriftus, ben wir euch geprediget haben, war nicht Ja und Rein, sondern Ja war in ihm." 2. Kor. 1, 18. 19.

53. Wenn also ber wahre Glaube zur Seligkeit unumgänglich notwendig, und dieser kein anderer als ber katholische ist; ist es nicht eine große Gnade, ein katholischer Christ zu sein?

Ein katholischer Chrift sein, ist eine sehr große Gnabe, wofür wir Gott nicht genug banken können, und die wir eifrigst benützen sollen.

Rusanwendung. Freue bich, und banke Gott öfters, baß bu ein Kind ber katholischen Kirche bist; "benn es gibt," wie ber heilige Augustin sagt, "keinen größern Reichtum, keinen größern Schat, als ben katholischen Glauben", wofern man lebt, wie ber Glaube lehrt. Dieses bewährt sich besonders in ber Tobesstunde.

## §. 5. Gigenschaften des Glanbens.

54. Wie muß unfer Glaube beschaffen fein?

Unser Glaube muß 1) allgemein, 2) fest, 3) lebendig, 4) standhaft sein.

55. Wann ift unser Glaube allgemein?

Unser Glaube ist allgemein, wenn wir nicht bloß einiges, sondern alles glauben, was uns die katholische Kirche zu glauben vorstellt.

56.\* Steht es also niemand frei, von den Lehren Christi nur einige als wesentliche anzunehmen und zu glauben, andere als unwesentliche zu verwersen?

Rein; benn

1) sagt Christus ohne Ausnahme: "Prediget das Evangelium allen Geschöpfen; wer nicht glaubt, der wird verdammt werden" (Mark. 16, 15. 16); und wiederum: "Lehret sie alles halten, was ich euch gesagt habe." (Matth. 28, 20.) Und der heilige Johannes sagt: "Jeder, der abweicht und nicht in der Lehre Christibleibt, hat Gott nicht" (2. Joh. 1, 9.);

2) hat jener, ber von ber Lehre Chrifti nur bas glaubt, was ihm beliebt, so viel wie keinen Glauben; benn ein solcher glaubt nicht Gott, sondern seiner eigenen Einsicht.

57. Wann ift unfer Glaube feft?

Unser Glaube ift fest, wenn wir glauben, ohne im minbesten zu zweifeln.

Biple.: Abraham seines festen Glaubens wegen belohnt: "Er zweiselte nicht an ber Berheißung Gottes aus Mißtrauen, sondern war start im Glauben; barum ward es ihm auch angerechnet zur Gerechetigkeit" (Röm. 4, 20. 22.); Moses und Aaron aber eines Zweisels wegen bestraft. 4. Mos. 20, 12.

58. Wann ift unfer Glaube lebenbig?

Unser Glaube ist lebendig, wenn wir nach demselben leben, d. h. das Bose meiden und das Gute thun, wie der Glaube es vorschreibt.

"Gleichwie ber Leib ohne Geist tot ift, so ist auch ber Glaube ohne Werke tot." Jak. 2, 26.

59. Macht ber tote Glaube auch felig?

Nein, ber Glaube, welcher nicht burch werkthätige Liebe sich lebendig erweift, reicht zur Erlangung ber ewigen Seligkeit nicht hin.

"In Christo Jesu gilt (nur) ber Glaube, ber burch bie Liebe wirkssam ist." Gal. 5, 6. "Und wenn ich alle Glaubenskraft hätte, so baß ich Berge versetzen könnte, hätte aber bie Liebe nicht, so ware ich nichts." 1. Kor. 13, 2.

60. Wann ift unfer Glaube ftanbhaft?

Unser Glaube ift standhaft, wenn wir bereit sind, eher alles, selbst das Leben hinzugeben, als vom Glauben abzufallen.

"Sehet zu, Brüber, bag nicht in einem von euch fei ein bofes, ungläubiges herz, geneigt abzufallen von bem lebenbigen Gott." Hebr. 3, 12. Beifpiel ber heiligen Martyrer.

61.\* Was führt jum Abfalle vom Glauben?

1) Stolz und vorwitiges Bernünfteln über die Geheimnisse ber Religion;

2) Bernachläffigung bes Gebetes und ber übrigen Religions-

pflichten;

3) Weltsinn und lafterhaftes Leben;

- 4) Lesung religionswidriger Bücher und Zeitungen, Umgang mit Religionsspöttern, und solche eheliche ober auch anberartige Verbindungen, welche den wahren Glauben gefährden.
- 1) "Ich preise bich, Bater, herr himmels und ber Erbe! bag bu bieses vor ben Weisen und Rlugen verborgen, ben Rleinen aber geoffensbaret haft." Matth. 11, 25.

2) "Das Reich Gottes wirb von euch genommen und einem Bolfe gegeben werben, bas bie Fruchte besfelben hervorbringt" Matth. 21, 43.

3) "Bewahre ein gutes Gewiffen, welches einige von fich gestoßen und im Glauben Schiffbruch gelitten haben" 1. Tim. 1, 19.
4) "Hutet euch vor ben falichen Propheten, welche in Schafs-

4) "Hutet euch vor ben falschen Propheten, welche in Schafskleibern zu euch kommen, inwendig aber reißende Wölfe find". Matth. 7, 15. "Ein wenig Sauerteig versauert ben ganzen Teig." Gal. 5, 9.

## §. 6. Bekenninis des Glaubens. Arenzzeichen.

62. Wodurch muffen wir besonders zeigen, daß unser Glaube fest und ftandhaft fei?

Daburch, daß wir ihn niemals, auch nicht zum Scheine verleugnen, sondern überall durch Wort und That freimütig bekennen.

"Wer mich vor ben Menschen bekennen wird, ben will ich auch vor meinem Bater bekennen, ber im himmel ift. Wer mich aber vor ben Menschen verleugnet, ben will ich auch vor meinem Bater versleugnen, ber im himmel ist." Matth. 10, 32. 33. "Mit bem herzen glaubt man zur Gerechtigkeit, und mit bem Nunbe geschieht bas Beskenntnis zur Seligkeit." Rom. 10, 10. Beispiel Eleazars.

63. Durch was für ein Zeichen pflegt ber katholische Chrift seinen Glauben zu bekennen?

Durch bas Zeichen bes heiligen Rreuzes.

64. Warum gebrauchen wir zum Bekenntnisse unseres Glaubens bas heilige Kreuzzeichen?

Weil dasselbe die zwei vornehmsten Geheimnisse unserer Religion ausdrückt: das Geheimnis der allerheiligsten Dreiseinigkeit und das Geheimnis der Erlösung am Kreuze.

65. Woher kommt ber Sebrauch, bas heilige Kreuzzeichen zu machen?

Dieser Gebrauch ift uralt und stammt aus ben apostolischen Zeiten ber.

66. Wann follen wir bas Rreugzeichen machen?

Es ist gut und heilsam, nach dem Beispiele der ersten Christen das Kreuzzeichen oft zu machen, besonders beim Aufstehen und Schlafengehen, vor und nach dem Gebete, vor jedem wichtigen Geschäfte, und in allen Versuchungen und Gesahren.

67. Warum ift es heilfam, oft bas Kreuzzeichen zu machen?

Weil wir durch andächtige Bezeichnung mit dem heiligen Areuze uns gegen die Nachstellungen des bösen Feindes waffnen, und den Segen des Himmels über uns erstehen.

Ruhauwendung. Soone bich nie bes tatholischen Glaubens, be zeichne bich oft und andächtig mit bem heiligen Kreuzzeichen. — Hite bich sorgfältigst vor bem Umgange mit irreligiösen und lasterhaften Menschen, und vor Büchern und Zeitschriften, die bich im wahren Glausben ober in ber Tugend wankend machen könnten.

## II. Vom apostolischen Glaubensbekenntniffe.

100

68. Worin ift turg enthalten, was wir vor allem wissen und glauben muffen?

In den zwölf Artikeln bes apostolischen Glaubensbekenntnisses.

69. Warum heißt biefes Glaubensbekenntnis bas "apostolische"? Weil es von ben heiligen Aposteln herkommt.

#### Erfter Glaubensartitel.

"Ich glaube an Gott Bater den allmächtigen, Schöpfer bes himmels und der Erde."

## §. 1. Won Gott und seinen Gigenschaften.

"Ich glaube an Gott."

#### 1. Bejenheit Gottes.

70. Was ift Gott?

Gott ift ein unendlich vollkommener Geift, ber Herr bes himmels und ber Erbe, von bem alles Gute kommt.

71. Warum nennen wir Gott "einen Geift"?

Wir nennen Gott einen Geift, weil er Berftand und freien Willen, aber keinen Leib hat. (Joh. 4, 24.)

72. Warum nennen wir Gott "unendlich volltommen"?

Wir nennen Gott unendlich vollkommen, weil er nicht, wie die Geschöpfe, nur in gewissem Maße gut ist, sondern alle guten Eigenschaften ohne Maß und Zahl in sich vereinigt.

### 2. Gigenichaften (Bollfommenheiten) Gottes.

73. Belde Eigenschaften ober Bollfommenheiten Gottes follen wir uns vorzüglich merten?

Folgenbe: Gott ift ewig und unveränderlich, allgegenwärtig und allwissend, allweise und allmächtig; er ist unendlich heilig und gerecht; unendlich gütig, barmherzig und langmütig; unendlich wahrhaft und getreu.

74. Bas heißt: Gott ift ewig?

Gott ist ewig, heißt: Er ist immer, ohne Anfang und ohne Ende.

"Ehe benn bie Berge wurben, und gebilbet war bie Erbe und ihr Umtreis, von Ewigfeit zu Gwigfeit bift bu, o Gott!." Pf. 39, 2.

75. Was heißt: Gott ist unveränderlich?

Gott ift unveränderlich, heißt: Er bleibt ewig derfelbe, ohne jemals fich ober feine Ratschlusse zu andern.

"Bei Gott ift tein Wechsel und tein Schatten von Beränderlichteit." Jat. 1, 17. "Mein Ratschluß besteht, und all mein Wille geschieht." 35. 46, 10.

76. Was sollen wir thun, weil Gott ewig und unveranderlich ift? Wir sollen ewig ihm dienen und ihn ewig lieben.

"Meines Bergens Gott und mein Teil ift Gott in Ewigfeit." Bf. 72, 26.

77. Bas beißt: Gott ift allgegenwärtig?

Gott ift allgegenwärtig, heißt: Er ift überall; im Simmel, auf Erden und an allen Orten.

"Erfülle ich nicht himmel und Erbe? spricht ber herr." Jer. 28, 24. "Gott ist nicht ferne von jebem aus und; benn in ihm leben wir und bewegen und, und sind wir." Apostelgesch. 17, 27. 28. — Wiewohl Gott alles erfüllt, so ist er boch überall ganz und vollkommen, und von keinem Raume umschlossen; benn er ist unermeglich.

78. Bas beißt: Gott ift allwiffenb?

Sott ift allwissend, heißt: Er weiß alles vollkommen und von Ewigkeit her; er weiß das Vergangene, das Gegenwärtige und das Zukunftige, auch unsere geheimsten Gedanken.

"Gottes Augen find viel heller als die Sonne, und burchschauen bie tiefften Abgrunde in ben Herzen ber Menschen; benn Gott bem Herrn waren alle Dinge befannt, ehe er fie fcuf, und so burchschauter auch alle, nachbem fie vollenbet find." Sir. 25, 28. 29. Siehe ben ganzen Psalm 138. Beisp.: Beisfagungen Chrifti und ber Propheten.

79. Wozu bient bie oftmalige Erinnerung an Gottes Allgegenwart und Allwissenheit?

Sie foll uns

1) überall, auch im Berborgenen vom Bosen abhalten und zum Guten antreiben,

2) in jeglicher Not Mut und Troft geben.

1) "Ich will lieber ohne die bose That in eure Hande fallen, als sindigen vor dem Angesichte bes Herrn." Dau. 13, 28. "Dein Almosen sei im Berborgenen, und bein Bater, der im Berborgenen sieht, wird es dir vergelten." Matth. 6, 4.

2) "Benn ich auch manble mitten im Tobesschatten, so will ich nichts übles fürchten, weil bu (o Herr!) bei mir bift." Bs. 22, 4. "Im Hinte mel ift mein Zeuge, und ber mich tennt, in ber Höhe." Job 16, 20.

80. Bas beißt: Gott ift allweise?

Gott ist allweise, heißt: Er weiß alles auf das beste einzurichten, um, was er will, zu erreichen.

"Bie groß find beine Werke, o herr! Alles haft bu mit Belsheit gemacht." Bi. 108, 24. Biple.: Der Knabe Mofes gerettet, Joseph erhöhet, Aman gestürzt. 81. Das beißt: Gott ift allmächtig?

Gott ift allmächtig, heißt: Er kann alles, und braucht,

um zu vollbringen, nur zu wollen.

"Alles, was er will, macht ber Herr im himmel, auf Erben, im Meer und in allen Tiefen." Pf. 194, 6. "Bei Gott ift kein Ling unsmöglich." Luk. 1, 87. Bfpl: Die Schöpfung, die Bunder in Aghpten und in der Bufte.

82. Wozu soll uns ber Glaube an Gottes Allmacht und unendliche Weisheit antreiben ?

Er foll uns antreiben.

1) all unfer Bertrauen auf Gott zu fegen, und

2) mit seinen Fügungen allezeit zufrieden zu sein.

1) "Bertrauet nicht auf Menschenkinder, die nicht helfen können. Sludselig, ber seine Hoffnung auf seinen Gott, ben herrn, sest." Bf. 146, 2. 5. Bfpl.: Gebeon.

2) "Befiehl bem herrn beine Wege, und hoff auf ihn, er wirbs

recht machen." Bf. 86, 5. Bfpl: 30b.

83. Bas beißt: Gott ift beilig?

Gott ift heilig, heißt: Er liebt und will nur bas Gute und verabscheut alles Bose.

"Du liebest Gerechtigkeit, und haffest bas Unrecht." Pf. 44, 8. Beifpiel: Gottes Gefengebung auf Sinai.

84. Was beißt: Gott ist gerecht?

Sott ift gerecht, heißt: Er belohnt und beftraft nach

Berbienft.

"Er wird jebem vergelten nach seinen Berken; . . . benn bei Gott gilt kein Ausehen ber Verson." Röm. 2, 6. 11. Bspl: Die Welt gezüchztiget burch bie Sünbsut, die Stäbte Soboma und Gomorrha burch bas Feuer vom himmel; Noe aber und Lot gerettet.

85. Wann findet die vollkommene Bergeltung ftatt?

Die vollkommene Vergeltung findet erst in der Ewigkeit statt; 1) doch ist auch schon in diesem Leben kein Gottloser wahrshaft glücklich, 2) und kein Gerechter wahrhaft unglücklich, 3)

1) Gleichnis vom Unkraut und vom Waizen (Matth. 13, 30.), vom reichen Prasser und vom armen Lazarus. Luk. 16. — 2) "Wir sind mübe geworben auf dem Wege der Bosheit und des Berderbens und wandelten barte Wege." Weish. 5, 7. Bspl.: Kain, Absalon, Achab, Antiochus. — 3) "Die Seelen der Gerechten sind in der Hand Gottes." Weish. 3, 1. Bspl.: Joseph, Lodiad, Susanna, Daniel, Paulus. 2. Kor. 7, 4.

86. Wozu soll uns der Gedanke an Gottes Heiligkeit und Gerechtigkeit antreiben ?

Er soll uns antreiben,

1) alles Bose sorgfältig zu meiben, und immer heiliger zu werben,

2) auf unsere vermeintliche Gerechtigkeit nicht ftolg zu sein.

1) "Fürchtet euch nicht vor benen, welche ben Leib toten, aber bie Seele nicht toten konnen; sonbern fürchtet vielmehr benjenigen, ber Leib

und Seele ins Berberben ber Solle fturgen fann." Matth. 10, 28. "Ich bin ber herr, euer Gott; feib beilig, weil ich beilig bin." 8. Mof. 11, 44. 2) "3d bin mir zwar nichts bewußt, aber barum noch nicht gerechtfertiget: ber mich richtet, ift ber Berr." 1. Ror. 4, 4.

87. Was heißt: Gott ift gütig?

Gott ift gütig heißt: Er will aus Liebe allen Geschöpfen Gutes und erweift uns wirklich zahllose Wohlthaten.

"Du liebst alles, was ba ift, und hasself nichts von bem, was bu gemacht hast." Weish. 11, 25. (So spricht ber Herr): "Kann benn ein Weib ihres Kindes vergessen, daß sie sich nicht erbarmete bes Sohnes, (den sie geboren)? Und sollte sie es auch vergessen, so will boch ich beiner nicht vergessen." I. 49, 15.

88. Welches ift ber größte Beweis ber göttlichen Liebe und Gute? Dieses, bag Gott, um uns Sünder zu erlösen, seinen eigenen Sohn in den Tod gab.

"Gott ist die Liebe. Daburch hat sich Gottes Liebe gegen uns gesoffenbaret, daß Gott seinen eingebornen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben." 1. Joh. 4, 8, 9.

89. Was beißt: Gott ift barmbergia?

Gott ift barmherzig heißt: Er ift geneigt, bas Unheil oder Übel abzuwenden, und verzeiht deshalb gern allen wahrhaft bußfertigen Sünbern.

"Lieblich ift ber herr gegen alle, und feine Erbarmung geht über alle seine Werke." Bi. 144, 9. "So wahr ich lebe, spricht Gott ber Herr, ich will nicht ben Tob bes Gottlosen, sonbern daß ber Gott- lose stellen, geneen daß ber Gott- lose stellen. Gz. 33, 11. Beispiel: bie Riniviten (Jon. 4, 11). Gleichnis vom verlorenen Sohne. Luf. 15.

90. Bas beißt: Gott ift langmütig?

Gott ift langmütig beißt: Er wartet oft lange, bis er die Sunder ftraft, um ihnen Beit zur Buge zu laffen.

"Du bift nachfichtig gegen bie Sunben ber Menschen um ber Bufe willen." Beish. 11, 24. Beispiele: Manaffes (2. Chr. 88); Jerusalem (Matth. 28, 87). Gleichnis vom unfruchtbaren Feigenbaume. Lut. 18.

91.\* Was sollen wir thun, weil Gott so gutig, barmbergig und langmütig ift?

Wir sollen

1) Gott bankbar sein und ihn von Herzen lieben;

2) wenn wir gefündigt haben, ihn vertrauensvoll um Berzeihung bitten;

3) gütig und barmberzig gegen unsere Mitmenschen sein.

1) "Danket bem herrn, benn er ift gut, benn in Ewigkeit mabret feine Barmherzigkeit." Bf. 106, 1. Der Unbank ber Israeliten in ber Bifte gestraft.
2) "Ich will mich aufmachen und zu meinem Bater gehen." Lut. 15,18.
3) "Seib barmberzig, wie auch euer Bater barmberzig ist." Lut. 6, 86.

Sleichnis vom unbarmherzigen Knechte. Matth. 18.

92. Bas beißt: Gott ift mahrhaft?

Gott ist mahrhaft heißt: Er offenbart nur Bahrheit, weil er weber irren noch lugen tann.

"Es ift unmöglich, bag Gott luge." Sebr. 6, 18.

93. Bas beißt: Gott ift getreu?

Gott ist getreu heißt: Er hält gewiß, was er versspricht, und erfüllt, was er androht.

"Wisse, baß ber herr, bein Gott, ein ftarker und getreuer Gott ift, ber Bund und Gnade benen halt, die ihn lieben, ber aber benen, bie ihn hassen, alsbalb vergilt, so baß er sie vertilget." 5. Mos. 7, 9. 10.

94.\* Wozu verpflichtet uns die Wahrhaftigkeit und Treue Gottes?

Sie verpflichtet uns, 1) an Gottes Wort felsenfest zu glauben und auf bessen Berheißung standhaft zu vertrauen, 2) allezeit die Wahrheit zu reden und das gegebene Berssprechen zu halten.

1) "Selig, die nicht sehen und boch glauben." Joh. 20, 29. Beisp.: Abraham. 2) Strafe bes Ananias und ber Saphira. Apglob. 5.

#### 3. Quellen der Erfenntnis Gottes.

95. Ronnen wir Gott auch feben?

Nein, wir können Gott mit leiblichen Augen nicht sehen, weil er ein Geist ist.

96. Wie find wir zur Erkenntnis Gottes und seiner Bolltommenheiten gekommen, wiewohl wir Gott nicht seben konnen?

Gott hat sich selbst dem Menschen auf natürliche und besonders auf übernatürliche Weise zu erkennen gegeben.

97. Wodurch hat fich Gott bem Menschen auf natürliche Beise zu erkennen gegeben?

1) Durch die sichtbare Welt, welche er erschaffen hat und allezeit regiert; denn niemand kann vernünftiger Weise denken, daß die Welt sich selbst gemacht habe, oder daß ihre so regelmäßige Ordnung von selbst entstanden sei und bestehe. "Der Thor spricht in seinem Herzen: Es ist kein Gott!" (Ps. 13, 1.)

Daher sagt ber heilige Baulus von ben heiben, daß sie keine Entichulbigung haben, wenn sie an Gott nicht glaubten; benn "das Unsigibare an ihm ist seit Erschaffung ber Welt in den erschaffenen Dingen kenndar und sichtbar, nämlich seine ewige Kraft und Gottheit." (Röm. 1, 20.) Gott hat nie unterlassen, Zeugnis von sich selbst zu geben, "indem er Bohlthat spendete vom himmel aus, Regen und fruchtbare Zeiten gab und mit Speise und Freude unsere herzen erfüllte." Apsigsch. 14, 16. Bergl. Weish. 13.

2) Durch die Stimme des Gewissens, welche uns mahnt, vor einem unsichtbaren Rächer des Bösen uns zu fürchten und auf einen Bergelter des Guten zu hoffen. (Röm. 2, 15.)

Das Gewissen kommt nicht von uns, es ftraft uns ja; es kommt also von jenem heiligen, gerechten Wesen, das uns erschaffen und unser

Berg gebilbet bat.

98. Woburch hat fich Sott bem Menschen auf übernatürliche Beise zu erkennen gegeben?

Durch die Offenbarung, welche uns Gott durch die Propheten und zulest durch seinen Sohn gegeben hat. (S. 36, Fr. 5.)

"Riemand hat Gott je gefeben; ber eingeborne Sohn, ber im Schofe bes Baters ift, ber hat es uns ergablt." Joh. 1, 18.

4. Einheit Gottes.

99. Ift mehr als ein Gott?

Rein, es ift nur ein Gott.

"Ich bin Gott, und es ift sonft tein Gott, und teiner in mit gleich." Is. 48, 9.

100.\* Warum sagen wir: "Ich glaube an Gott," und nicht bloß: "Ich glaube Gott" ?

Weil wir nicht bloß glauben sollen, daß ein Gott ift, und alles wahr ift, was er gesagt hat; sondern zugleich mit Liebe und Vertrauen uns an Gott hingeben sollen.

Rubanwendung. "Gib mir, mein Sohn! bein herz." Spr. 28, 26. — O gib es ihm, bem Ewigen, bem unendlich Schönen, Reischen, Gutigen, Getreuen — ohne Berzug — auf immer und ewig! Gott allein hat bas Recht es zu besitzen, die Macht es zu beseitgen in Ewigkeit.

## §. 2. Fon den drei göttlichen Versonen.

"Ich glaube an Gott ben Bater."

1. Die gottliche Dreieinigfeit in ihrem Befen.

101. Warum sagen wir: "Ich glaube an Gott ben Bater"? Wir sagen so,

1) weil Gott unser unfichtbarer Bater im Simmel ift;

2) ganz besonders, weil in Gott mehrere Bersonen find, von benen bie erfte Berson Bater heißt.

102. Wie viele Berfonen find in Gott?

Es find drei Personen in Gott: ber Bater, der Sohn und ber heilige Geift.

"Gehet hin, lehret alle Böller und taufet fie im Namen bes Baters und bes Sohnes und bes heiligen Geistes." Matth. 20, 19. "Dreifind, die Zeugnis geben im himmel: ber Bater, bas Wort und ber heilige Geift, und diese brei find Eins." 1. 30h. 5, 7.

103. Ift eine jebe biefer Berfonen Gott ?

Ja; der Bater ist wahrer Gott, der Sohn ist wahrer Gott, und der heilige Geist ist wahrer Gott.

104. 3ft boch nur ein Gott?

Ja; die brei Personen sind nur ein Gott.

105. Warum find bie brei Berfonen nur ein Gott?

Weil alle drei Personen eine und dieselbe unteilbare Natur und Wesenheit haben.

106. Ift eine Person alter ober machtiger als die andere?

Nein; alle drei Personen sind von Ewigkeit her, alle sind gleich mächtig, gut und vollkommen, weil alle drei nur ein Gott sind.

107. Ift also gar tein Unterschieb zwischen bem Bater und bem Sohne und bem beiligen Geifte?

Der Person nach sind sie unterschieden, aber in der Wesenheit sind sie gleich.

108.\* Woburch unterscheiben fich bie brei gottlichen Bersonen?

Dadurch, daß der Bater nicht gezeugt oder hervorgegangen, der Sohn aber vom Bater gezeugt (geboren) ift, und der heilige Geist vom Bater und Sohn ausgeht.

109.\* Wenn aber ber Sohn vom Bater gezeugt wird, und ber heilige Seist von beiben ausgeht, warum ist bennoch keine ber göttlichen Personen alter als die andere?

Weil der Sohn von Ewigkeit her gezeugt wird, und auch der heilige Geist von Ewigkeit her ausgeht.

110\*. Und wenn feine ber göttlichen Personen alter ober mehr als bie andere ist, warum wird denn der Bater die erste, der Sohn die zweite und der heilige Geist die dritte Person genannt?

Sie werden so genannt, nicht um irgend einen Borrang, sondern die Ordnung zu bezeichnen, in welcher die eine Person aus der andern von Ewigkeit hervorgeht.

#### 2. Die gottliche Dreieinigfeit nach angen.

111. Welche Werte werben jeber ber brei gottlichen Berfonen pornehmlich jugeschrieben?

1) Dem Bater werben zugeschrieben die Werke der Allmacht, insbesondere die Erschaffung;

2) bem Sohne die Werke der Weisheit, insbesondere die Erlöfung:

3) bem heiligen Geiste die Werke der Liebe, insbesondere die Heiligung; — wiewohl alle diese Werke den drei Bersonen gemein sind.

Dem Bater werben vornehmlich die Werke der Allmacht und ber Schöpfung zugeschrieben, weil er der ewige Urgrund ift, in welchem die beiben andern Personen ihren ewigen Ursprung haben; — dem Sohne die Werke der Weißeit, weil der Bater den Sohn durch die Erfeuntnis seiner selbst erzeugt, weswegen auch der Sohn das wesentliche "Ebenbild", das ewige "Wort" des Baters heißt; — dem heiligen Geiste werden die Werke der Liebe zugeeignet, weil er durch die beidersseitige Liebe des Baters und des Sohnes ausgest.

112. Wie nennen wir das Geheimnis von einem Gott in drei Bersonen?

Das Geheimnis der heiligsten Dreifaltigkeit ober Dreieinigkeit.

113. Ronnen wir diefes Geheimnis begreifen?

Unmöglich kann unser schwacher Verstand, der selbst die erschaffenen Dinge nur unvollständig erkennt, ein Geseimnis begreifen, das über alle erschaffenen Dinge unendslich erhaben ist.

"Groß bist du (o Gott!) von Rat und unerreichdar von unsern Gebanken." Jer. 32, 19. "Stüdwerk ift unser Erkennen. Ratselhaft, wie durch einen Spiegel, sehen wir jeht (Gott)." 1. Kor. 13, 9. 12. So unbegreistich aber auch diese Geheimuis ift, so widerspricht es boch keiner von der Bernunkt anerkannten Bahrheit; benn wir sagen nicht, daß Gott in seiner Natur zugleich einsach und dreised sei, sondern daß er, obwohl einsach in der Natur, dreisach in den Bersonen ift. Die Einheit gilt von der Natur, die Dreiheit von den Personen. (Bergleichung mit der Seele.)

114.\* Ift bie Lehre von ber heiligften Dreieinigkeit für uns auch wichtig?

Sie ist höchst wichtig; benn sie ist die Haupt- und Grundlehre des Christentums, so daß ihre Verwerfung eine Berleugnung des christlichen Glaubens ift.

Rusanwendung. Berehre mit tieffter Chrfurcht bie allerheiligste Oreieinigkeit und vergiß niemals, welchen Dank du ben brei göttlichen Personen für die unschähderen Wohlthaten ber Erschaffung, Erlösung und heiligung schulbig bift, und was du ihr in ber heiligen Taufe feierlich versprochen haft. (Dreifaltigkeitsfest.)

## §. 3. Von der Erschaffung und Regierung der Welt.

"Schöpfer himmels und ber Erbe."

#### 1. Erichaffung der Belt.

115. Warum beißt Gott "Schöpfer himmels und ber Erbe"?

Beil Gott die ganze Welt, Himmel und Erde und alles, was darin ift, erschaffen, das heißt aus Nichts hervorge-bracht hat.

116. Woburch hat Gott bie gange Welt erschaffen? Durch seinen allmächtigen Willen.

"Du haft alle Dinge erschaffen, und burch beinen Billen wurden fie." Off. 4, 11.

1

117.\* Sat Gott die Welt erschaffen, weil er ihrer bedurfte?

Gott erschuf die Welt nicht, weil er ihrer bedurfte; benn er ist in sich selbst unendlich reich und selig, und bes darf nichts außer sich.

"Mein Gott bift bu, benn meiner Guter bebarfft bu nicht." Pf. 15, 2. 118.\* Wenn Gott nichts außer sich bebarf, warum hat er bie Welt erichaffen?

Gott hat die Welt erschaffen, weil er unendlich gut ist und auch andern Wesen seine Güte mitteilen wollte.

"Beil Gott gut ift, find wir." H. Augustin. "Die Ursache, welche Gott jum Schöpfungswerke bewog, war keine andere, als ben Dingen, bie er erschaffen wurbe, seine Gute mitzuteilen." Röm. Katech.

119. Wozu hat Gott die Welt erschaffen?

Gott hat die Welt erschaffen

1) ju feiner Berherrlichung,

2) zum Beften ber Geschöpfe.

"Der herr hat alles um feiner felbft willen gemacht." Spr 18, 4. Bgl. 3f. 43, 7.

#### 2. Regierung der Belt. — Cottliche Borfehung.

120. Was thut Sott noch immer, bamit die Welt, die er erschaffen hat, nicht wieder zu Grunde gehe?

Er erhält und regiert die Welt.

121. Wie erhalt Gott bie Belt?

Er macht burch bieselbe Kraft seines Willens, womit er die Welt erschaffen hat, daß sie auch fortbestehe, wie und so lange es ihm gefällt.

"Bie konnte etwas bestehen ohne beinen Billen?" Beish. 11, 26.

122. Wie regiert Gott die Welt?

Er sorgt für alles 1), ordnet und leitet alles mit weiser Güte zum Riele, wozu er die Welt erschaffen hat. 2)

1) "Gott hat ben Kleinen wie ben Großen gemacht und forget auf gleiche Beise für alle." Beish. e, s. "Es find aber alle Haare eures hauptes gezählt." Matth. 10, so. 2) "Sie (bie göttliche Beisbeit) wirket von einem Ende zum andern mächtig fort und ordnet alles lieblich an." Beish. s, 1. Beispiel: Errettung ber Juden durch Efther.

123. Wie heißt biese Fürsorge Gottes in Erhaltung und Regierung ber Welt?

Die göttliche Borfehung.

124. Wenn aber Gott alles in ber Welt ordnet und leitet, warum geschieht bennoch Boses? will er auch bieses?

Das Bose will Gott nicht; er läßt es aber zu,

1) weil er bem Menschen einen freien Willen gegeben hat;

2) weil er auch bas Bofe jum Guten, bas heißt jur Bollftredung seiner ewigen Ratschlüsse zu lenken weiß.

Bipl.: Geschichte bes ägyptischen Joseph: "Ihr sannet Boses gegen mich; Gott aber manbte es jum Guten." 1. Dos. 50, 20. Co manbte ber Allmächtige ben Gottesmorb ber Juben gum Seile ber Welt, und bie Berftodung berfelben Juben gur Befehrung ber Beiben. Und so wendet er noch täglich die Ratschläge ber Gottlosen gur Berherrlichung feiner Rirche; "benn es ift feine Beisheit und feine Ringheit und fein Rat gegen ben herrn." Spr. 21, 30.

125. Wenn Gott für alles sorgt, warum gibt es benn so viele Leiben? Es gibt so viele Leiben,

1) damit der Sünder sich bessere und nicht ewig zu

Grunde gehe;

. T. P

2) damit der Gerechte noch mehr geläutert, reicher an Berdiensten werde und besto größern Lohn im Himmel empfange.

1) Bfpl.: Die Bruber Josephs: "Wir haben verschulbet, was wir leiben, benn wir haben an unferm Bruber gefünbigt." (1. Dof. 42, 21.);

Manasses, (2. Chron. ss.); Jonas (Jon. Kap. 2.).
2) "Silber und Gold wird durchs zeuer geläutert, die Lieblinge Gottes aber im Ofen der Demütigung." Sir. 2, 5. "Selig seid ihr, wenn euch bie Menichen ichmaben und verfolgen und alles Boje mit Unwahrheit wider euch reben um meinetwillen. Frenet euch und frohlodet, benn ener Lohn ift groß im Himmel." Matth. 5, 11. 12.

126\* Warum läßt es aber Gott ben Bosen oft gut gehen, mahrend es ben Frommen fibel geht?

1) Weil er ben Sünder auch durch Wohlthaten an fich ziehen will:

2) weil die volltommene Bergeltung für Gute und Bofe erft im zufünftigen Leben, in der Ewigteit, stattfindet;

3) weil er das wenige Gute, das die Bosen etwa thun, auf Erben belohnen will, da er es wegen ihrer Unbuffertigfeit jenseits nicht belohnen tann.

1) "Bas hatte ich meinem Beinberge noch thun follen, bas ich nicht gethan? Ich wartete, bag er Trauben brachte, warum hat er Beerlinge gebracht?" 3f. 5, 2.

2) "Der herr wartet langmutig zu, um fie für die Bollzahl ihrer Gunben

bann zu strafen, wann ber Tag bes Gerichtes gekommen." 2. Makt. 6, 14.
3) "Bebe euch, ihr Reichen; benn ihr habt euern Trost," b. h.
euern Lohn schon hienieben. Luk. 6, 24. Bipl: Achab: "Beil sich Achab bemutigte um meinetwillen, will ich bas Unglud nicht bringen in feinen Tagen." 3. Kön. 21, 29.

127. Wie sollen wir bemnach bie Leiben, bie uns zustoßen, annehmen?

Wir sollen sie als Inadenerweisungen Gottes annehmen; benn "wen der Herr lieb hat, den züchtigt er") (Hebr. 12, 6), und wen er erhöhen will, den demütigt er. (Spr. 18, 12.)

1) "Daß ben Sinbern nicht lange Zeit gestattet wirb, nach ihren Geluften zu thun, sonbern schnelle Rache über fie verhangt wirb, ift ein Zeichen großer Gute." 2 Matt. 6, 18.

Rutauwendung. Quale bich nicht mit angillichen Sorgen, benn ber herr sorget für bich. 1. Petr. 5, 7. "Betrachtet bie Bögel bes himmels: sie saen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in Scheunen und euer himmlischer Bater ernährt sie. Betrachtet bie Lisien auf bent Felbe", u. s. w. Matth. 6, 26—23. Nimm alles Widrige von ber hand Gottes bereitwillig an: "Wie es bem herrn gefallen, so ist's geschehen; ber Name bes herrn sei gebenebeit" (Job. 1, 21), und erfreche bich nie, über die göttlichen Anordnungen zu murren ober zu klagen, benn Gott weiß am besten, was dir gut und heilsam ist: "Denen, die Gott lieben, dient alles zum Besten." Köm. 8, 28.

## §. 4. 36n den Engeln.

#### 1. Ericaffung, Ratur und Buftand der Engel.

128. hat Gott nichts anderes als bie fictbare Welt erschaffen?

Gott hat auch eine unsichtbare Welt erschaffen, nämlich unzählige Geifter, die wir Engel nennen. (Dan. 7, 10.)

Die Engel werben in neun verschiebene Rlassen ober Chore eingeteilt, als: Engel, Erzengel, Kräfte, Machte, herrschaften, Oberherrschaften, Throne, Cherubim und Seraphim. Rol. 1, 16. Cph. 1, 21 Ez. 10. 35. 6, 2.

129. Wie maren' bie Engel, als fie Gott erschaffen hatte?

Sie waren alle gut und glücklich und mit herrlichen Gaben, besonders mit der heiligmachenden Gnade ausgestattet.

130. Blieben auch die Engel alle gut und gludlich?

Nein; viele sündigten und wurden in die Hölle gestürzt. Diese heißen "Teufel" ober "bose Geister".

"Gott hat ber Engel, die fich versundigten, nicht geschont, sonbern mit Ketten ber Holle fie in ben Abgrund gezogen und ber Qual übergeben." 2. Betr. 2, 4. Bgl. Jub. 6.

131. Wie hat Gott bie treu gebliebenen Engel belohnt?

Gott hat die treugebliebenen Engel mit der ewigen Seligkeit belohnt, welche in der Anschauung und im Besitze Gottes besteht.

"Ihre Engel im himmel schauen immerfort bas Angesicht meines Baters, ber im himmel ift." Matth. 18, 10.

#### 2. Berhaltnis der guten Engel gu ben Menichen.

132. Wie find die guten Engel gegen uns gefinnt?

Die guten Engel haben uns lieb; darum beschützen sie uns an Leib und Seele, bitten für uns und ermahnen uns zum Guten.

"Seinen Engeln hat er beinethalben besohlen, bich zu behüten auf allen beinen Begen." Ps. 90, 11. Beisple: Ugar, Lot, Tobias, Jubas ber Maffabaer (2 Matt. 10, 29. 30.), Petrus im Gefängnisse, ber Hauptmann Kornelius.

133. Wie nennen wir die Engel, welche ben Menichen eigens jum Schutze gegeben finb?

Beilige Schutengel.

134. Bas find wir unfern beiligen Schutengeln ichulbig?

Wir sollen sie andächtig verehren, ihnen danken und ihren Einsprechungen willig folgen.

"Sieh, ich sende meinen Engel, daß er vor dir herziehe. Habe acht auf ihn, und höre seine Stimme, und gebenke nicht ihn verschmähen zu burfen." 2. Mos. 28, 20. 21.

#### 3. Berhältnis der gefallenen Engel zu den Menfchen.

135. Wie find die gefallenen ober bofen Geifter gegen uns gefinnt?

Die bösen Geister suchen uns aus Haß und Neid an Leib und Seele zu schaben, und durch Berführung zur Sünde uns ins ewige Verderben zu ftürzen.

"Guer Bibersacher, ber Teufel, geht umber wie ein brüllenber Löme und sucht, wen er verschlingen tönne." 1. Betr. 5, 8. Beisple: Eva, Job, Sara, die Besessen, Jubas. Bgl. Lut. 8, 12; Off. 12.

136.\* Warum lagt Gott zu, daß die bofen Geifter uns nachstellen?

Er läßt es zu, weil er ihre Nachstellungen zu seiner Berherrlichung und zum Heile ber Menschen zu lenken weiß.

"Und alle sprachen: Bas ift das für ein Bort, daß er (Jesus) mit Macht und Kraft den unreinen Geistern gedietet, und sie aussahren? Und der Ruf von ihm verdreitete sich in alle Orte des Landes." Lut. 4, 36. 37. "Die Scharen merkten einmütig auf das, was Philippus sagte, indem sie die Zeichen hörten und sahen, die er that; denn viele von ihnen hatten unreine Geister, die unter lautem Geschrei aussuhren." Apftgesch. 8, 6. 7.

137. Was sollen wir thun, damit uns die Nachstellungen der bosen Geister jum Heile gereichen?

Wir sollen

1) mit Vertrauen beten,

2) geweihte Gegenstände, besonders Weihmasser gebrauchen, 3) allen Versuchungen zum Bösen standhaft widerstehen.

"Wir haben nicht (blog) zu tampfen wiber Fleifc und Blut, fonbern wiber die Geifter ber Bosheit in ber Luft." Eph. 6, 12. "Bor allem ergreiset ben Schild des Glaubens, mit welchem ihr alle seurigen Pfeile bes Bösewichtes auslöschen könnet." Eph. 6, 16. "Biberstehet bem Teusel, so wird er von euch stiehen." Jak. 4, 7. Bspl.: Tobias und Sara. Tob. 6, 16—19; 8, 4—10.

STATE OF

. . . . . . . . . . . . . . . .

Anhanwendung. Berehre täglich beinen heil. Schutengel, und empfiehl bich ihm in allen Gefahren bes Leibes und ber Seele. (Schutengelsell.) — Hüte bich, burch bie Sünde ben bosen Geistern ähnlich, oder gar durch Berführung jur Sünde ihr Mithelser zu werden. Uhme den guten Engeln nach; sei rein, willig, fromm, andächtig, bem Rächsten zu allem Guten behilstich.

# §. 5. Fon den erfien Menfchen und dem Sündenfalle.

(Siehe Religionsgeschichte 1. 2.)

1. Gricaffung, Ratur und ursprünglicher Inftand des Menfchen.

138. Auf welche Beise schuf Gott ben ersten Renschen?

Sott bildete einen Leib aus Erde und hauchte ihm eine unsterbliche Seele ein; da war der erste Mensch erschaffen. (1. Mos. 2, 7.)

Die Eva aber bilbete Gott aus einer Rippe des schlafenden Mannes. "Gott der Herr sandte einen tiefen Schlaf auf Abam, und als er entschlafen war, nahm er eine von seinen Rippen und füllte mit Fleisch ihre Stelle. Und Gott der Herr baute aus der Rippe, die er von Abam genommen, ein Beib und sührte sie zu Abam." 1. Nos. 2, 21. 22.

139. Boraus besteht also ber Mensch?

Aus Leib und Seele.

140. Bas ift bie Seele?

Die Seele ist ein von Gott erschaffener, unsterblicher Geift, ohne den wir weder denken, noch leben könnten.

141. Wie hat Gott ben Menschen bei seiner Erschaffung ausgezeichnet? Er hat ihn nach seinem Senbilbe erschaffen. (1. Mos. 1, 27.)

142. Bodurch ift ber Menfch ein Cbenbild Gottes?

Durch die natürlichen und übernatürlichen Gaben, die ihn Gott ähnlich machen.

143. Borin bestehen die natürlichen Saben, die den Menschen Sott ahnlich machen?

Hauptfächlich barin, daß die menschliche Seele

1) unfterblich ift, und

2) Berftand und freien Willen hat.

144. Warum heißen biese Saben ber Seele natürliche Saben? Beil sie zur Wesenheit der menschlichen Ratur gehören, und darum nicht verloren werden können. 145. Worin bestanden bie übernatürlichen Gaben bes erften Menichen ?

Hauptsächlich barin,

1) daß der Mensch die heiligmachende Gnade und mit ihr die Rindschaft Gottes und das Erbrecht zum himmelreiche befaß;

2) daß in ihm die Sinnlichkeit sich nie gegen die Ber-

25 15 W. V.

nunft auflehnte; 3) daß er niemals Mühseligkeiten und Schmerzen, auch nicht dem Tode unterworfen fein follte.

#### 146. Warum beißen biese lettern übernatürliche Gaben ?

Sie heißen übernatürliche Gaben, weil sie nicht, wie die natürlichen Gaben, wesentliche Gigenschaften unserer Natur find, sondern weil sie ein außerordentliches Gnadengeschent Gottes waren, auf welches wir von Natur teine Ansprüche hatten.

#### 147. Haben unsere Stammeltern biefes göttliche Gnabengeschent für fic allein empfangen ?

Sie haben es auch für alle ihre Nachkommen empfangen; barum sollten nach Gottes Anordnung nicht nur die naturlichen, sondern auch die übernatürlichen Gaben auf bas ganze Menschengeschlecht übergeben.

#### 2. Gundenfall und Strafe der erften Menichen.

148. Unter welcher Bedingung haben fie bieses übernatürliche Gnabengeschent für fich und ihre Nachkommen empfangen?

Unter ber Bedingung, daß sie das Gebot bes herrn, von der Frucht eines gemissen Baumes nicht zu effen, halten würden. (1. Mos. 2, 17.)

#### 149.\* Warum gab ihnen Gott biefes Gebot?

Er gab es ihnen, damit fie durch Ausübung bes Gehorsams fich die übernatürliche Glückseligkeit verdienten, wozu fie die heiligmachende Gnade empfangen hatten.

150.\* Saben Abam und Eva bas fo leichte Gebot beobachtet?

Nein; fie übertraten das Gebot Gottes, und agen von der verbotenen Frucht. (1. Mos. 3, 6.)

#### 151.\* War biese Übertretung eine schwere Sunbe?

Ja eine sehr schwere; benn obwohl sie mit so hoher Ertenntnis Gottes begabt waren, glaubten fie boch ber Schlange, welche ist der Teufel, (Off. 20, 2), mehr als Gott, empor-ten sich gegen ihn und wollten wie Gott sein. (1. Mos. 3.) 152. Wie murbe bie Übertretung bes göttlichen Gebotes an unsern Stammeltern bestraft?

Sales Sales

Sie wurden

- 1) aller übernatürlichen Gaben verluftig, und damit auch ihren natürlichen Seelenkräften nach geschwächt,
- 2) aus dem Paradiese, wohin sie Gott verset hatte, verstoßen,
- 3) ber ewigen Berbammnis schulbig.

#### 3. Erbfünbe.

153. haben unfere Stammeltern biefe übernatürlichen Gaben für fich allein verloren?

Nein; wie sie durch ihren Gehorsam die übernatürlichen Gaben für sich und für alle ihre Nachkommen bewahrt hätten; so haben sie auch durch ihren Ungehorsam dieselben nicht nur für sich, sondern auch für uns alle verloren und dadurch das ganze Wenschengeschlecht ins größte Elend gestürzt.

154. Worin besteht bas Elend, in welches unsere Stammeltern bas ganze Menschengeschlecht gestürzt haben?

Darin, daß die Sünde mit ihren bösen Folgen von Adam auf alle Menschen übergegangen ist, so daß wir jetzt alle mit der Sünde behaftet zur Welt kommen.

155.\* Woher wiffen wir, daß alle Menschen mit der Sunde behaftet zur Welt tommen?

Bir wissen dieses:

- 1) aus ber heiligen Schrift sowohl bes alten, als bes neuen Bundes;
- 2) aus der beständigen Lehre und ben Gebrauchen der Rirche.
- 1) "Siehe, in Ungerechtigkeit bin ich empfangen, und in Sunden hat mich empfangen meine Mutter." Pf. 50, 7. "Ourch einen Mensichen ift die Sünde in die Welt gekommen, und durch die Sunde der Tob; und so ift auf alle Menschen der Tod übergegangen, weil alle in ihm gesundigt haben." Röm. 5, 12.
- 2) Die ganze driftliche Aberlieferung zeugt für biese Lehre, so baß ber heilige Augustinus († 430) einem Leugner ber Erbsünde zurufen konnte: "Richt ich habe die Erbsünde ersonnen, welche der katholische Glaube von seher angenommen hat; aber du, der du sie Leugnest, bist ohne Zweisel ein neuer Irrlehrer." Bon jeher hat die Kirche die neugeborenen Kinder, obwohl sie aus eigener Bosheit noch nicht sur bigen konnten, getauft zur Bergebung der Sünden und um ihnen das himmelreich zu öffnen.

Selbft die heiben erkannten, wenn auch unvolltommen, ben ursprunglichen Sundenfall und die angeborne Berberbtheit unserer Natur, teils aus einer uralten, allgemein verbreiteten Überlieferung, teils aus bem Elenbe und ber traurigen Geschichte bes Menschengeschiechtes. 156. Wie nennen wir biese Sunbe, mit welcher wir alle zur Welt fommen?

Wir nennen sie Erbsünde, weil wir sie nicht personlich begangen, sondern durch unsere Abstammung von Abam

aeerbt baben.

Obwohl wir die Erbfünde nicht felbst begangen haben, so ist fie boch eine mabre und eigentliche Sunbe, welche "jebem als eigen innewohnt und ber Tob ber Seele ift." (Rong. v. Er. Sig. 5.) Denn bie Abwendung von Gott, in welcher wir geboren werden, und die Entsbehrung der heiligmachenden Gnabe (die das innere Leben der Seele bilbet) ift in uns ein Zustand der Sande, weil derselbe durch die fündhafte That unferer Stammeltern berbeigeführt murbe und auf uns als beren Rachtommen übergegangen ift.

"Wir waren alle von Natur Kinder bes Zornes", weil "tot in

Sünben". Eph. 2, 3, 5.

157. Wer allein unter ben Menichen bat biefe Sunde nicht geerbt?

Die allerseligfte Jungfrau Maria, welche aus besonberer Gnabe, im Sinblide auf die Berdienfte Jefu Chrifti, pom erften Augenblicke ihres Dafeins por aller Matel ber Erbfünde frei bewahrt wurde. (Fest ber unbeflecten Empfängniß Mariä).

Diefe Lehre hat Papft Bius IX. als eine von Gott geoffenbarte (mithin als eine in ber hl. Schrift') und ber Erblehre') enthaltene gott-lice Bahrheit) feierlich verfundet. (8. Dezemb. 1854.)

1) Soon im Parabiese verfunbete Gott: "Ich will Feinbicaft feten awifchen bir und bem Beibe, zwischen beiner und ihrer Rachtommen-schaft; fie wird beinen Kopf zertreten und bu wirft ihrer Ferfe nachftellen" (1 Mof. 8, 15). - Ferner begrußt fie ber Engel mit ben Borten: "Gegrußet feift bu, voll ber Enabe." (Lut. 1, 29.)

2) Die bl. Bater nennen Maria bie unbefledte, von jeber Matel immer reine Jungfrau, welche burch ben giftigen Sauch ber Schlange

nicht angeftedt murbe.

#### 4. Folgen ber Grbfünde.

158. Welche boje Folgen find mit ber Erbfunde auf alle Menschen übergegangen?

1) Die Ungnade Gottes und mit ihr der Berluft der Kindschaft Gottes und des Erbrechtes zum Himmelreiche;

2) Unwissenheit. Begierlichkeit und Neigung des Willens

jum Bofen;

3) allerlei Mühleligkeiten, Schmerzen, Blagen und endlich der Tod.

1) S. Eph. 2, 3. "Wenn jemand nicht wiedergeboren wird aus bem Basser und bem heiligen Geifte, jo kann er in das Reich Gottes

nicht eingehen." Joh. s, 5.
2) "Ich febe ein anderes Gefet in meinen Gliebern, welches bem Gefete meines Geiftes wiberstreitet." Rom. 7, 28. "Der Sinn und bie Gebanten bes menschlichen Bergens find jum Bofen geneigt von feiner Jugend auf." 1. Mof. 8, 21.

3) "Biele Mibfeligfelt ift allen Menfchen anerschaffen, und ein fcmeres 3och Regt auf ben Rinbern Abams" vom Lage ihrer Geburt bis zum Tage ihrer Begrabnis. Sir. 40, 1. "Gott hat ben Menschen unsterblich erschaffen; aber burch ben Reib bes Teufels ist ber Tob in bie Belt gesommen." Beish. 2, 28. 24.

159. Trafen die schlimmen Folgen der Sunde nur die Menschen?

Die Strafe Gottes kam auch über die ganze Erde, welche um des Menschen willen erschaffen worden ist.

"Die Erbe sei verstucht in beinem Werke", sprach Gott zu Abam; "mit vieler Arbeit sollst bu effen von ihr alle Tage beines Lebens. Dörner und Difteln soll fie bir tragen." 1. Mos. 8, 17. 18.

#### 5. Gottes Erbarmung über die gefallene Menfchheit.

160. Wie mare es bem gefallenen Menfchen ergangen, wenn Sott fich besfelben nicht erbarmt batte?

Rein Mensch hatte mehr Gnabe erlangen und selig werben können.

161. Warum hatte fein Mensch mehr Snabe erlangen tonnen?

Weil die göttliche Gerechtigkeit eine der Sünde entsprechende Genugthuung forderte, und kein Geschöpf, am wenigsten der so tief gefallene Mensch, dieselbe zu leisten imstande war.

162. Wie erbarmte fich Sott ber Menfchen?

Er verhieß einen Erlöser, der durch vollgültige Genugthuung die Sünde von ihnen hinwegnehmen und ihnen die Inade und das Erbrecht zum Himmel wieder erwerben sollte. (1. Mos. 3, 14. 15.)

"Gleichwie also burch bie Sunbe bes Ginen (Abam) auf alle Menschen Berbammnis tam; so tommt and burch bie Gerechtigkeit bes Ginen (Christus) auf alle Menschen Rechtfertigung bes Lebens; . . . . bamit, gleichwie bie Sunbe zum Tobe geherrscht hat, also auch bie Gnabe burch bie Gerechtigkeit zum ewigen Leben herrsche." Kom. 5, 18. 21.

163.\* Wenn ohne die Gnabe des Erlofers niemand selig werden tann; wie konnten benn jene, die vor der Ankunst des Welterlosers lebten, in den Himmel eingehen?

Jene, die vor der Ankunft des Welterlösers lebten, konnten zwar nicht vor ihm in den Himmel eingehen, aber mit der Gnade, die ihnen Gott um des zukünftigen Erspers willen gab, konnten sie das Himmelreich verdienen, und dann mit ihm in dasselbe eingehen.

Bon ben vielen ausgezeichneten Gnaben, die Gott ben Israeliten erteilte, und von ben Gerechten, die es unter ihnen gab, zeugt bas ganze alte Testament. (S. Algich. 6 bis 19.)

164.\* Sab Sott auch ben Heiben Gnaben und Mittel zum Heile ihrer Seelen?

Ja; er that sich auch ben Heiben kund und ermahnte sie zur Buße und Besserung auf mancherlei Weise;

1) burch bie Stimme bes Gewiffens und innere Ginfprechungen,

2) burch Wohlthaten im Reiche ber Ratur,

3) burch Strafgerichte,

4) burch außerordentliche Manner, die er unter ihnen erweckte ober zu ihnen fandte,

5) durch die Israeliten, die er mit ihren heiligen Büchern

unter sie zerstreute,

6) auch zuweilen durch Engel, Träume, wunderbare Erscheinungen ober Ereignisse.

1) "Die Heiben zeigen, daß das Werk des Sesetes in ihre herzen geschrieben sei, indem ihr Gewissen ihnen (davon) Zeugnis gibt." Röm. 2, 15. — 2) Gott "hat sich nicht unbezeugt gelassen, indem er Wohlethat spendet vom himmel auß," u. s. w. Apgsch. 14, 16. — 3) Sündslut, Strafgericht über Sodoma, Agypten, Kanaan, u. a. m. Bgl. Weish. Kap. 12. u. 18—18. — 4) Job, Balaam, Jonas, Daniel u. a. m. — 5) "Darum hat er (Gott) euch (Ikraeliten) unter die heiben zerstreut, die ihn nicht kennen, damit ihr seine Wunder erzählet und ihnen zu wissen thuet, daß kein anderer allmächtiger Gott ist als er." Tob. 13, 4. — 6) Der Hauptmann Kornelius wurde belehrt durch einen Engel, (Apgsch. 10, 8.), Nabuchodonosor durch Eraumgesichte, (Dan. 2. u. 4.) Baltassar durch eine geheimnisvolle Hand, (Dan. 5), Balaam durch eine Cselin, 4. Mos. 22, 28—80.

165. Warum tam ber Erlofer nicht fogleich nach bem Gunbenfalle?

Weil die Menschen vorerst erfahren sollten, in wie tiefes Elend die Sünde sie gestürzt habe, und daß niemand sie retten könne als Gott.

Anhanwendung. Sei du, mein Kind! ein schönes Ebenbild Gottes, und hasse bie Sunde, die alles Unheil in die Welt gebracht hat. "Die Sunde macht elend die Boller." Spr. 14, 34.

#### Zweiter Glaubensartitel.

"Und an Jesum Christum, seinen eingebornen Sohn, unsern Herrn."

1. Jefus der berheißene Erlofer.

166. Bas lehrt uns biefer zweite Artitel bes Glaubensbekenntniffes?

Er lehrt uns, daß der Erlöser, welchen Gott uns Menschen verheißen und gesandt hat, der eingeborne Sohn Gottes ist, Jesus Christus unser Herr.

167. Bas beißt "Jesus"?

The same of the sa

Jefus heißt so viel als: Beiland ober Erlöfer.

"Du follft ihm ben Ramen Jefus geben, benn er wirb fein Bolt erlofen von beffen Sinben." Matth. 1, 21.

168. Bas beißt "Chriftus"?

Christus, hebraisch Messias, heißt so viel als: der Gesalbte.

#### 2. Dreifaches Amt bes Grlofers.

A . to . A section

169. Warum wird Jefus ber Gefalbte genannt?

Weil im alten Bunde die Propheten, Hohenpriefter und Könige mit Öl gesalbt wurden; Jesus aber unser höchster Prophet (Apgsch. 3, 22), Priefter (Hebr. 4, 14), und König ift. (Joh. 18, 37.)

"Jesum von Nazareth hat Gott mit bem heiligen Geiste und mit Kraft gesalbt." Apgich. 10, 28. — Die Salbung Jesu ist die Fülle ber Gottheit, die in ihm wohnet.

170.\* Warum heißt Jesus unser Prophet, Priefter und Ronig?

Jesus heißt und ist

1) unser Prophet, weil er uns die Geheimnisse Gottes offenbarte, die Zukunft enthüllte und uns alles lehrte, was wir glauben, hoffen und thun sollen, damit wir selig werden;

2) unser Priester, weil er sich selbst am Kreuze für uns geopfert hat, und täglich auf dem Altare opfert, auch ewig im Himmel unser Mittler und Fürsprecher ist:

3) unser König, weil er ein geistliches Reich (bie Kirche) stiftete, bessen Oberhaupt er ift und ewig sein wirb.

#### 3. Jejus der Sohn Gottes und unfer herr.

171. Warum heißt Jesus Christus ber "eingeborne Sohn Sottes"?

Weil Jesus Christus als die zweite Person der allerheiligsten Dreieinigkeit der einzige und wahre und eigentliche Sohn Gottes ist, das heißt Sohn Gottes von Ewigkeit, einer Natur und Wesenheit mit Gott dem Bater.

"Zu welchem ber Engel sprach (Gott) je: Du bist mein Sohn, heute (jest, jeden Augenblick, also von Ewigkeit her) habe ich dich gezeugt?" Hebr. 1, 5. Diese Grundlehre des Christentums "von der einen Natur und Wesenheit Sesu Christi mit Gott dem Bater" hat die katholische Kirche in dem allgemeinen Konzil von Nicka folgendermaßen außgebrückt: "Ich glaube an einen Herrn Jesum Christum, den eingebornen Sohn Gottes, der auß dem Bater geboren ist von Ewigkeit, Gott von Gotte, Licht vom Lichte, wahrer Gott vom wahren Sott; geboren, nicht erschaffen, einer Wesenheit mit dem Bater; durch den alle Dinge gemacht sind."

172. Sind wir benn nicht auch Kinder Gottes?

Ja; aber nicht von Natur und von Ewigkeit her, sonbern nur aus Gnabe angenommene Kinder.

"Allen, die ihn aufnahmen, gab er Macht, Kinber Gottes zu werben." Joh. 1, 12. "Als die Fille der Zeit tam, sandte Gott seinen Sohn, bamit wir an Kindesstatt angenommen wurden." Gal. 4, 4. 5.

173. Warum heißt Jesus Christus "unser herr"?

Jesus Chriftus heißt und ist unfer Herr

1) als Gott, weil er Eines mit dem Bater, gleich ihm Herr und Schöpfer bes Himmels und der Erde ist:

- 2) als Mensch, weil er in der menschlichen Natur uns erlöst, daher als sein Eigentum mit seinem Blute erkauft hat, 1) und in derselben einst unser Richter<sup>2</sup>) und ewig unser Haupt und König sein wird. 3)
- 1) "Denn ihr seib um teuern Preis ertauft." 1. Kor. 6, 20. 2) "Er ift von Gott verordnet worden jum Richter ber Lebendigen und ber Toten." Apglch. 10, 42. 3) "Alles hat Gott unter seine Füße gelegt und ihn jum haupte über bie ganze Kirche gesett." Eph. 1, 22.

Rusanwendung. Erage stets die innigste Liebe und Andacht gegen Jesus, "in bessen Namen alle Kniee sich beugen berer, die im himmel sind, auf Erden und unter der Erde." Phil. 2, 10. Ause öfters ehrerbietigst und vertrauensvoll diesen heiligen Namen an, besonders in der Bersuchung. Gebrauche gern ben schönen Gruß: "Gelobt sei Jesus Christus — In Ewigkeit, Amen." (Fest des heiligsten Namens Sesus.)

## 8, 1. Jesus Christus, der verheißene Messias.

#### 1. Meffianifche Beisfagungen.

174. Bober miffen wir, baß Jesus Chriftus ber von Gott verheißene Meffias ober Erloser ift?

Wir wissen, daß Jesus Christus der verheißene Erlöser ist, weil an ihm alles erfüllt worden ist, was die Propheten von dem Erlöser vorhergesagt haben.

175. Was haben bie Propheten von bem Messias vorhergesagt?

1) Die Zeit seiner Ankunft, die Umstände seiner Geburt, seines Lebens, Leidens und Sterbens,

2) seine Auferstehung und himmelfahrt und bie Sendung

bes heiligen Geistes,

3) die nach seinem Tobe erfolgte Zerstörung Jerusalems, die Berwerfung der Juden und die Bekehrung der Heiden, 4) die Gründung, Berbreitung und Dauer seiner Kirche.

176.\* Bie bezeichneten bie Bropheten bie Beit ber Anfunft des Meffias?

Der Prophet Daniel (9, 24 ff.) sagte vorher, daß vom Befehle, Jerusalem wieder aufzubauen, bis zum Tode bes Messias nicht ganz 70 Jahrwochen, oder 490 Jahre versließen werden. 2) Jakob weissagte, daß zur Zeit der Ankunst des Messias der Scepter von Juda werde gewichen sein (Gen. 49, 8. 10). 3) Der Prophet Aggäus (2, 7—10) weissagte, der Erlöser werde kommen, wann der zweite Tempel zu Jerusalem noch stehe, und Malachias (3, 1 ff.), wann die Welt in großer Erwartung sein werde. Dieses alles ist aber genau in Jesus erfüllt worden. (Algsgich, 8 u. 18.)

177. Was weissagten bie Propheten von ber Geburt bes Meffias?

Dag er zu Bethlebem von einer Jungfrau, aus dem Stamme Juda und bem Geschlechte Davids, folle geboren und von Königen aus fernen Landern angebetet werden. (31. 7, 14; 11, 1; 60, 6; Mid. 5, 2; B1. 71, 10.)

178. Was beschreiben die Propheten aus dem Leben des Meffias?

Sein öffentliches Lehramt, die Menge ber wunderbaren Beilungen, feine iconende Liebe und Milbe, feinen Ginzug in Ferusalem auf einer Eselin u. a. m. (Fs. 61; 35, 32c. Rach. 9, 9.)

179. Was erzählen fie von seinem Leiden und Tode?

Beinahe alle Umstände, auch die geringsten, z. B. daß man ihn um dreißig Silberlinge verkaufen, ihn schlagen, ihm die Haare ausraufen, ihm ins Angesicht speien, ihn mit Galle und Effig tranten, feine Bande und Ruge durch= bohren, um sein Gewand losen werde: daß die, welche ihn sehen, seiner spotten, das Haupt schütteln und rufen werden: "Er hat gehofft auf ben Herrn, ber Herr rette ihn." (Rach. 11, 12.13; 3f. 50,6; Bf. 21, 7ic.; 68, 22; und viele and.)

Zwar verhießen bie Bropheten einen großen König, aber nicht einen im Sinne ber Belt, wie ihn noch heute bie Juben erwarten; sonft hatten sie ihn nicht als "einen Mann ber Schmerzen" beschrieben (IJ. 53, 8), ihn nicht "der Leute Spott und die Berachtung des Bolkes" genannt (Pl. 21, 7), sondern sie verhießen einen König von einem gei-stigen, überirdischen Reiche Gottes (der Kirche), das zwar auf Erden anfangen und sich verbreiten, aber erst im himmel vollendet werden und ewig bauern foll.

180. Was sagen sie von seiner Auferstehung und himmelfahrt und

von ber Sendung bes heiligen Beiftes?

Sie fagen, daß fein Grab herrlich fein werbe, daß er nicht die Verwesung sehen, sondern über den Himmel des Himmels hinauffahren und seinen Geist über alles Fleisch ausgießen werde. (Pf. 15, 10; 67, 19. 34; I. 11, 10; Joel 2, 28, 29.)

181.\* Was haben die Propheten von der Zerftorung Jerusalems

und ber Bermerfung ber Juben vorhergefagt?

1) Wann der Meffias getötet fei, werde ein fremdes Bolf mit seinem Fürsten kommen, Jerusalem und den Tempel verwüsten, und die Berwüstung solle dauern bis

jum Ende der Welt.

2) Die Juden würden, verblendet, verstoßen, unter allen Bölkern zerstreut, weber Opfer noch Tempel mehr haben; boch werbe sie Gott nicht ausrotten, auf daß die Übriggebliebenen am Ende der Zeiten gerettet werben. (Dan. 9, 26. 27; Bf. 68, 24-26; 108; 3f. 10, 21; 59, 20.)

(Wie biefes in Erfüllung ging, f. Migfc. 31.)

182.\* Was verfündeten fie von der Bekehrung der heiben, von der Gründung, Berbreitung und Dauer der Kirche?

Alles, was wir bereits erfüllt ober in Erfüllung gehen ehen. Sie verkündeten.

1) daß der Messias das Licht der Heiden sein werde, und in ihm alle Bölker der Erde gesegnet werden sollen (1. Wos. 22, 18; Ps. 71; Fs. 42, 6);

2) daß er ein neues Opfer und ein neues Priestertum stiften und ein Gottesreich gründen werde, welches von Meer zu Meer, bis zu den Grenzen der Erde reichen und in Swigkeit nicht untergehen solle. (Mal. 1, 11; Fs. 66, 21; Jer. 3, 15; Bach. 9, 10; Dan. 2, 44; 7, 142c.)

2. Beweistraft ber Deffianifden Beisfagungen.

183. Weissagten die Propheten lange vor der Ankunft Christi? Malachias, der letzte der Propheten, weissagte 450 Jahre vor Christus.

184. Waren ihre Weissagungen auch icon lange vor Chriftus bekannt?

Ja; sie waren schon mehrere Jahrhunderte vor Christus aufgezeichnet und von den Juden als göttliche Schriften bewahrt und gelesen, auch in andere Sprachen übersetzt und unter den heidnischen Bölkern verbreitet.

185. Beriefen fich auch Christus und die Apostel auf das Zeugnis ber Propheten?

Ja; Christus und die Apostel bewiesen den Juden aus den Schriften der Propheten, daß der Messias gekommen, und daß er selbst — Jesus von Nazareth — der Messias sei.

"Ihr forschet in der Schrift," sprach Jesus zu den Juden, "sie ist es, die von mir Zeugnis gibt." Joh. 5, 39. Auch die ungläubigen Jünsger überwieß er durch die Propheten. Luk. 24, 25—27 u. 44—47. Pettrus überzeugte einmal dreitausend und ein anderes Mal fünftausend Juden von der Thatsache, daß an Jesus von Nazareth die Weißssagungen der Propheten erfüllt seien, und führte sie zur Tausse. Apssch. 2. u 3. Pauluß beteuerte vor dem Könige Agrippa, "daß er Zeugniß ablege vor Klein und Groß, und nichts anderes sage, als was die Propheten und Woses gesagt haben, daß es geschehen werde." Apssch. 26, 22. Die Evangelisten verweisen in ihrer Erzählung beständig auf die Propheten. Auch von Apollo wird gesagt: "Kräftig überwieß er die Juden öfsentlich, und zeigte durch die Schrift, daß Jesus sei der Christus," (Apssch. 18, 28), das heißt der verheißene Messias.

#### 3. Meffianische Borbilder.

186. Sehen wir in Chriftus nichts anderes als die Weissagungen der Propheten erfüllt?

Wir sehen auch in ihm die Erfüllung aller Vorbilber, in welchen die Thaten und die Leiden des Wessias viele Jahrhunderte zuvor angedeutet waren.

1

- 187. Welches find bie mertwürdigften Borbilber bes Meffias!
  - 1) Borbilber seines Leidens und Todes sind Abel, I Joseph, David, das Osterlamm, das Sühnopfer, eherne Schlange;
  - 2) Vorbild feines Prieftertums ift vorzüglich Melchiseb
  - 3) Borbild feines Propheten- und Mittleramtes Mofe
  - 4) Vorbild feiner Auferstehung Jonas im Walfische;
  - 5) Borbilder seiner Kirche und der heiligen Sakramen find die Arche, das rote Meer, das Manna, de Tempel mit seinen verschiedenen Einrichtungen un Opfern. (Hebr. 9.)

Rusanwendung. Die gludlich bift bu, bag bu ben verheißen Belterlöser tennest und besitzelt, nach welchem die heil. Altväter so lan und indrunftig sich sehnten! Möge er doch in beinem Herzen stets eistem wohlgesällige Wohnung finden! Besteiße dich daher allezeit, beso bers in ber heiligen Abventzeit ihm dasselbe wohl vorzubereiten.

## §. 2. Jesus Chriftus, mahrer Gott.

- 188. Woher wiffen wir, baß Jesus Christus, ber eingeborne Soh Sottes, mahrer Gott ift?
  - 1) Aus den Beissagungen der Propheten,
  - 2) aus bem Zeugnisse seines himmlischen Baters,
  - 3) aus feinem eigenen Beugniffe,
  - 4) aus ber Lehre ber Apostel,
  - 5) aus der Lehre der katholischen Kirche.
    - 1. Zeugnis der Propheten und des himmlischen Baters.
- 189. Wie nennen ihn bie Propheten in ihren Weissagungen?

Sie nennen den verheißenen Erlöser: "Gott", "Got mit uns", "den Allerheiligsten", "den Wunderbaren", "der Bater der Zukunft." Isaias (35, 4) sagt von ihm: "Got selber kommt und erlöst euch"; und Jeremias (23, 6) "Dies ist der Name, womit man ihn nennen wird: de Herr (Jehova), unser Gerechter."

190. Welches ift bas Zeugnis bes himmlischen Baters?

Bei ber Taufe Christi im Jordan und bei bessellerklärung auf dem Tabor sprach eine Stimme vom Him mel: "Dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich mein Wohlgefallen habe." (Matth. Kap. 3 u. 17.)

#### 2. Bengnis Chrifti.

## 191. Beldes ift bas Beugnis Chrifti?

1) Chriftus bezeugte, daß er Gottes Sohn und wahrer Gott wie fein Bater ist; 1)

2) er beträftigte sein Zeugnis sowohl burch die Heiligkeit seines Lebens ) als durch Wunderthaten und Weissagungen, und

3) er besiegelte sein Zeugnis mit bem Tobe.

1) "Ich und ber Bater sind eins." "Glaubet, daß der Bater in mir ist, und ich in dem Bater." Joh. 10, so. 38. "Wer mich sieht, der sieht auch den Bater." Joh. 14, 9. "Alles, was der Bater thut, das thut auf gleiche Weise der Sohn. Denn gleichwie der Bater die Toten erweckt und lebendig macht, so macht auch der Sohn lebendig, welche er will; damit alle den Sohn ehren, wie sie den Bater ehren." Joh. 5. u. a. m. Als Vetrus zu Jesus sagte: "Du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes" (Matth. 16, 16.) und Thomas zu ihm sprach: "Wein herr und mein Gott!" (Joh. 20, 28); so bekräftigte der heiland den Glauben und die Aussage beider Apostel.

2) "Wer aus euch tann mich einer Sünde beschülbigen? Wenn ich euch (nun) die Bahrheit sage, (baß ich Gott bin, daß ich vom Bater ausgegangen bin), warum glaubet ihr mir nicht"? Joh. 8, 46. Selbst Judas mußte bekennen: "Ich habe gefündigt, daß ich unschulbiges Blut verraten habe" (Matth. 27, 4) und Pontius Pilatus: "Ich sinde keine Schulb an ihm". Joh. 19, 4 u. v. a.

#### 192.\* Bas find Bunberthaten?

Bunberthaten sind solche außerordentliche Werke, welche nicht durch natürliche Kräfte, sondern nur durch Gottes Allmacht vollbracht werden können.

193. Welches find die vorzüglichsten Wunder, die Jesus gewirkt hat?

Wasser verwandelte er in Wein; mit fünf Broten sättigte er über fünftausend Menschen; mit einem Worte stillte er Winde und Wellen, heilte Krankheiten aller Art, trieb Teussel aus, erweckte Tote zum Leben. Als er starb, trauerte die ganze Natur; drei Tage nach dem Tode erstand er wieder aus dem Grabe und suhr dann im Angesichte seiner Jünger gegen Himmel.

Die Bunber Jesu waren berart, baß ganz Jubenland wissen mußte, ob sie wirklich gescheben waren ober nicht. Dennoch hat niemand sie geleugnet ober in Zweisel gezogen, nicht einmal seine bittersten Feinde. Lausende hingegen, ja Millionen haben im Glauben an biese Bunder alles hingegeben, selbst ihr Leben.

## 194. Wie beweisen bie Bunber Jesu feine Sottheit?

Sie beweisen,

1) daß die Aussage Chrifti, er sei Gottes Sohn, wahr sei, da Gott unmöglich eine falsche Aussage durch Wunder hekräftigen kann; 2) daß Chriftus göttliche Macht besitze, indem er aus eigener Kraft Wunder wirkte.

The state of the s

- 1) "Wenn ihr mir (meinen Worten) nicht glauben wollet, so glausbet ben Werken, bamit ihr erkennet und glaubet, daß der Bater in mir ift, und ich in dem Bater." Joh. 10, 38. 2) "Alles, was der Bater thut, das thut auf gleiche Weise der Sohn. . . . Denn gleichwie der Bater die Toten erweckt und lebendig macht, so macht auch der Sohn lebendig, welche er will." Joh. 5, 19. 21.
- 195. Wie bestätigte Jesus bie Lehre von feiner Gottheit burch Weisfagungen?

Indem er viele Dinge, die nur Gott wissen konnte, bestimmt vorhersagte; zum Beispiele: den Berrat des Judas und die Berleugnung des Petrus, die Art seines Todes, seine Auferstehung, Himmelfahrt u. a. m.

196.\* Welche Weissagungen Chrifti sehen wir jetzt noch in Erfüllung gehen?

Die Weissagungen,

- 1) daß das Evangelium in der ganzen Welt würde gepredigt werden (Watth. 24, 14);
- 2) daß die Kirche von der Macht der Hölle nicht überwältigt werde (Matth. 16, 18);
- 3) daß vom Tempel zu Jerusalem kein Stein auf dem andern bleiben solle. (Mark. 13, 2.)

In ber Absicht, die Weissagung bes herrn und ber Propheten zu vereiteln, beschloß ber abtrunnige Kaiser Julian (J. 363), den Tempel zu Jerusalem wieder aufzubauen. Freudig legten die von allen Seiten herbeigeeilten Juden hand ans Werk und räumten den Schutt bes alten Tempels weg, daß nicht ein Stein auf dem andern blieb. Als sie aber den Bau beginnen wollten, schlugen schreckbare Feuerstammen aus der Erde, welche die Arbeiter teils töteten, teils in die Flucht trieben. Dies wiederholte sich bei jedem Versuche, bis man das Unternehmen aufgab. Gleichzeitige Schriftsteller, heiben und Christen, bezeugen bieses Bunder.

197. Wie hat Jesus bie Lehre von seiner Gottheit mit bem Tobe besiegelt?

Er hat sie mit seinem Tode besiegelt, indem er vor Gericht, bei dem lebendigen Gott beschworen, ein feierliches Bekenntnis ablegte, daß er "Christus, der Sohn Gottes sei, zur Rechten der Kraft Gottes sitzen, und auf den Wolsken des Himmels kommen werde", und auf dieses Bekenntsnis hin den Tod litt. (Matth. 26, 63. 64; Joh. 19, 7.)

Wie es die größte Sunde ware, sich falschlich für Gott auszugeben, so ift es die größte Berunehrung Jesu Christi, seiner Beteuerung, daß er Gott sei, nicht Glauben beizumessen.

#### 3. Beugnis ber Apoftel und ber tatholifden Rirde.

198. Welches ift bie Lehre ber Apostel von ber Berson Chrifti?

Die Apostel lehren ausbrücklich,

1) daß Jesus Christus mahrer Gott ift;

2) daß er die ganze Fülle der Gottheit und die unendlichen Bollfommenheiten Gottes besitht;

3) daß ihm von allen Geschöpfen Anbetung gebührt.

- 1) "Wir wissen, daß ber Sohn Gottes gekommen ist. Dieser ist ber wahre Gott und das ewige Leben." 1. Joh. 5, 20. "Christus, ber ba ist über alles, Gott, hochgelobt in Ewigkeit. Amen." Röm. 9, 5.
- 2) "In Christus wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig," b. h. wesentlich. Kol. 2, 9. Bon Christus, dem Sohne Gottes, jagt der heilige Johannes: "Im Ansange war das Wort, und das Wort war dei Gott, und Gott war das Wort. Dieses war im Ansange dei Gott. Alles ist durch dasselbe gemacht worden, und ohne dasselbe wurde nichts gemacht, was gemacht worden ist." Joh. 1, 1—3. "Durch Christus ist alles erschaffen, was im Himmel und was auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare: seien es Thronen, oder Herrschaften, oder Oberherrschaften, oder Mächte; alles ist durch ihn und in ihm erschaffen; und er ist dor allen, und alles besteht in ihm." Kol. 1, 16. 17. "Durch seinen Sohn hat Gott die Welt gemacht, welcher, da er der Abglanz seiner Herrlichkeit und das Ebendilb seines Welens ist, und durch das Wort seiner Araft alles trägt . . . ." Hebr. 1, 2. 8.

3) "Im Namen Jesu sollen sich beugen alle Kniee berer, bie im himmel, auf ber Erbe und unter ber Erbe sind, und alle Jungen bekennen, bag ber herr Jesus Christus in ber herrlichkeit Gottes bes Baters ift." Phil. 2, 10. 11. "Es sollen ihn anbeten alle Engel Gottes." Hebr. 1, 6.

Auch die Apostel bestätigten ihre Lehre von der Gottheit Jesu durch ungählbare Bunder, die sie im Namen Jesu wirkten, und durch das erstaunlichste aller Bunder, die Bekehrung der Welt. (Rigsch. 28. 29. 20.)

199. Belches ist die Lehre ber katholischen Kirche von ber Person Christi?

Die katholische Kirche hat von jeher geglaubt und gelehrt, daß Jesus Christus wahrhaft Gott und eines Wesens mit Gott dem Bater ist, und hat zur Verteidigung dieser christlichen Grundlehre auf dem Konzil von Nicäa ein eignes Glaubensbekenntnis verfaßt und diesenigen aus der Kirche ausgeschlossen, welche anders lehren. (S. Rlgsch. 36 und Fr. 171 S. 64 u. Nicän. Glaubensbekenntnis S. XII.)

Diesen Glauben bekannten auch bie heiligen Märtyrer, für bensselben litten sie freudig unbeschreibliche Qualen, selbst ben Tod; und oft gestel es Gott, das Bekenntnis seiner Blutzeugen durch unleugbare Bunber zu bestätigen. Besonders merkwürdig ist jenes, das im Jahre 484 in Afrika geschah und von vielen unverwerslichen Augenzeugen verdürgt wird. Als nämlich ber artanische Bandalen-König hunnerich, der die Bekenner der Gottheit Christi aufs grausamste verfolgte, den Rechtgläubigen der Stadt Tipasa die Zunge hatte ausreihen lassen, so rebeten diese ohne Zunge eben so geläusig und beutlich als vorher, und

verfündeten allenthalben, daß Jesus Chriftus wahrer Gott und eines Befens mit bem Bater sei. Ungefähr sechzig berselben flüchteten fich nach Konstantinopel, wo die gange Stadt sie jahrelang täglich sah und reben horte.

Rusanwendung. Lasterhaftigkeit umnebelt ben Berstand. Sei bu stets fromm und tugenbhaft, und bu wirst an ber Wahrheit beines Glaubens niemals zweifeln. Wer meine Lehre halt, sagt Jesus Chriftus, ber wird inne werben, baß sie aus Gott ift. Joh. 7, 17.

#### Dritter Glaubensartitel.

"Der empfangen ift vom heiligen Geifte, geboren aus Maria ber Jungfrau."

(Siehe Religionsgeschichte 21, 22, 23.\*)

#### 1. Menschwerdung Jeju Chrifti.

200. Was lehrt uns hauptsächlich ber britte Artikel bes Glaubensbekenntnisses?

Er lehrt uns, daß der Sohn Gottes durch Wirkung des heiligen Geistes Mensch geworden ist, das heißt, daß er einen Leib und eine Seele angenommen hat, wie wir Menschen haben.

"Das Wort (ber Sohn Gottes) ift Fleisch geworben und hat unter uns gewohnet." Joh. 1, 14.

201. Wie nennen wir biefes Geheimnis?

Die Menschwerbung bes Sohnes Gottes.

202. Was glauben wir also von Jesus Christus, indem wir das Geheimnis der Menschwerdung glauben?

Wir glauben, daß Jesus Christus zugleich wahrer Gott und wahrer Mensch ist: Gott ist er von Ewigkeit, und Mensch ist er geworden in ber Zeit.

Wenn Chriftus fagt: "Ich und ber Bater find eins," so rebet er von sich als Gott; und wenn er fagt: "Der Bater ift größer als ich," so rebet er von sich als Mensch.

2. Zweiheit der Raturen und Ginheit der Person in Chriftus.

203. Wie viele Raturen gibt es bemnach in Jesus Christus?

Es gibt zwei Naturen in Jesus Christus, die gött= liche Natur, weil er Gott ist, und die menschliche, weil er Mensch ist.

<sup>\*)</sup> Das Geschichtliche über bie Geburt, bas Leben und Leiben Chrifti ift aus bem Abriffe ber Religionsgeschichte gu lernen.

204.\* Sibt es in Jesus Christus auch zwei von einander unterschiedene Willen?

Ja; es gibt in Jesus Christus einen göttlichen Willen und einen menschlichen, der aber dem göttlichen immer vollkommen unterworfen ist.

"Bater! nicht mein, sonbern bein Wille gefchehe." Lut. 22, 42.

205. Gibt es in Jefus Chriftus auch zwei Berfonen?

Nein; Jesus Christus ist nur eine und zwar göttliche Person; benn die beiden Naturen sind in der einen Berson des Sohnes Gottes unzertrennlich vereinigt.

206. Warum wird die Menschwerdung des Sohnes Sottes ber Wirkung des heiligen Geistes zugeschrieben?

Beil sie vorzugsweise eine Birkung ber göttlichen Liebe und Gnabe gegen uns Menschen ist. (Bgl. Fr. 111 S. 53.)

"Also hat Gott bie Welt geliebt, daß er seinen eingebornen Sohn hingab." Joh. 3, 18.

207. Bon wem hat ber Sohn Gottes bie menschliche Ratur angenommen?

Bon Maria, ber reinsten Jungfrau; barum heißt sie auch Mutter Gottes ober Gottesgebärerin. (Fest Maria Berkündigung.)

#### 3. Maria die jungfräuliche Sottesmutter.

208. Warum wird Maria "bie reinste Jungfrau" genannt?

Weil sie allezeit eine unvergleichlich reine und ganz unversehrte Jungfrau geblieben ist, sowohl vor, als in und nach der Geburt des göttlichen Kindes.

"Siehe, die Jungfrau wird empfangen und einen Sohn gebären, und seinen Ramen wird man Emmanuel (das ift Gott mit uns) nennen." J. 7, 14. — (In der heiligen Schrift heihen oft die nahen Anverwandten Brüber, wie Lot und Abraham; so werden auch die Bettern Jesu seine Brüder genannt. Matth. 12, 48.)

209. Warum heißt Maria "Mutter Gottes" ober "Gottesgebärerin," wiewohl Christus nur die menschliche Ratur von ihr angenommen bat?

Mit Recht heißt sie so, weil Christus, ber aus ihr bem Fleische nach geboren worden, wahrer Gott ift.

"Das heilige, welches aus bir geboren werben soll, wird Gottes Sohn genannt werben." Lut. 1, 25. — Die Lehre bes Restorius, bag Maria nicht "Mutter Gottes" genannt werben burfe, wurde von ber allgemeinen Kirchenversammlung zu Ephesus (i. J. 431) als Jrrlehre verworfen.

210. Satte Jefus Chriftus auch einen Bater ?

Als Mensch hatte Jesus Christus keinen Bater; benn Joseph, ber jungfräuliche Gemahl Mariä, war nur sein Nähr= ober Bslegevater.

2078

"Jesus murbe für Josephs Cohn gehalten." Lut. s, 28.

#### 4. Bwed ber Menichwerbung.

211. Warum ift ber Sohn Gottes Mensch geworben? Der Sohn Gottes ift Mensch geworben,

1) um als Mensch für uns leiben und sterben zu können; benn als Gott konnte er weber leiben noch sterben;

2) um uns durch sein Beispiel und sein Wort Tugend und Heiligkeit zu lehren.

212.\* Welche Tugenben lehrt uns Jesus burch fein Beispiel ?

Alle Tugenden im höchsten Grade, besonders ben Eifer für die Shre Gottes ') und für das Heil der Mensichen, ') die Sanftmut, ') Demut, ') Geduld, ') die Güte und Barmherzigkeit gegen alle, ') selbst gegen die ärgsten Feinde, ') und den Gehorsam gegen den himmlischen Bater bis zum Tode. '8)

1) Züchtigung ber Tempelschänber. 2) Jesus, ber gute Hirt. 3) Zurechtweisung ber Apostel, die Feuer vom himmel herabrusen wollten. 4) Fußwaschung. 5) Leibensgeschichte. 6) Jesus der darmsberzige Samaritan. Jesus am Jakobsbrunnen, dei Zachäusze. 7) "Mein Freund, wozu bist du gekommen?" — "Bater, verzeih ihnen." 8) "Bater, nicht mein, sondern bein Wille gesche."

213. Was für ein Beispiel gibt Jesus insbesondere ber Jugend?

Er lehrt sie burch sein Beispiel willig gehorsamen, Freude an dem Gebete und dem Unterrichte haben, gern im Hause Gottes verweilen, und an Weisheit und Gnade wie an Alter zunehmen.

Der Knabe Jefus im Tempel und zu Razareth.

214. Warum mahlte Jefus Chriftus ein armes und bemutiges Leben?

1) Um gleich von Anfang seines Lebens an für uns zu leiben;

2) um uns zu lehren, daß wir die eitlen Güter biefer Welt nicht lieben und suchen sollen.

Rukanwendung. Danke Gott von ganzem herzen, daß er bir zu Liebe Knechtsgestalt angenommen und ein armes Kind geworben ist, besonders wenn du des Morgens, Mittags und Abends zum engslischen Gruß länten hörst. Nimm dir auch vor, alles so zu thun, wie du weißt, daß Zesus gethan hat; dann wirst du Gott gefallen, du magst reich oder arm sein. (Weihnachtsfest.)

#### Bierter Glaubensartitel.

"Gelitten unter Pontius Pilatus, gefreuziget, gestorben und begraben."

(Siehe Religionsgefdichte 25. 26.)

#### 1. Leiden und Sterben Chrifti.

215. Was lehrt uns ber vierte Artikel bes Glaubensbekenntnisses? Er lehrt uns, daß Jesus Christus für uns gelitten hat, am Rreuze gestorben und ins Grab gelegt worden ift.

216. Ift Chriftus mabrhaft geftorben?

**\*\*** 

Ja, seine Seele hat fich von bem Leibe mahrhaft geschieben.

217.\* hat fich bie Gottheit auch von ihm getrennt?

Rein, die göttliche Person ist immer unzertrennlich mit dem Leibe und mit der Seele vereinigt geblieben.

218. Warum wollte Chriftus begraben werben ?

Damit sein Tod um so unleugbarer, und seine Auferstehung um so herrlicher und glaubwürdiger wäre.

219. Sat Chriftus als Gott, ober als Menich gelitten?

Christus hat als Mensch, bas heißt seiner mensch= lichen Ratur nach gelitten.

220. Bar Chriftus gezwungen, ben Tob ju leiben?

Nein, Christus hat freiwillig den Tod gelitten: "Er ist geopfert worden, weil er selbst wollte." (F. 53, 7.)

,,Der mich geliebt und fich selbst für mich hingegeben hat." Gal. 2, 20. Bgl. 30h. 10, 17. 18; 18. 4-9.

#### 2. Erlöfungswert Chrifti.

#### 221. Warum hat Chriftus leiben und fterben wollen?

Christus hat leiben und sterben wollen, um der göttlichen Gerechtigkeit für unsere Sünden genugzuthun, und uns dadurch zu erlösen und selig zu machen. (S. 62 Fr. 160—162.)

D. h.: burch seinen freiwilligen Gehorsam bis zum Tobe am Kreuze hat Christus ber göttlichen Majestät für die burch unsern Ungehorsam ihr zugefügte Unehre und Beleibigung vollständigen, ja überschwäng-lichen Ehrenersat (Genugthuung) geleistet, und und so Erlösung von der verschulbeten ewigen Strafe verschafft. Deshalb heiße es Köm. 5, 19.: "Gleichwie durch den Ungehorsam bes einen Menschen (Abam) die vielen zu Sündern geworden sind; so werden auch durch den Gehorsam des Einen (Jesus Christus) die vielen zu Gerechten gemacht." Und 1. Betr. 8, 29. 24.: "Er, der keine Sünde beging, trug selbst unsere Sünden an seinem Leibe auf dem Holge, damit wir, abgestorben den Sünden, der Gerechtigkeit lebten; durch seine Wunden seib ihr geheilt worden." Und 35, 58, 4. 5: "Fürwahr, er trug unsere Krankheiten und lud ausschich unsere Schmerzen. Um unserer Missethaten willen ist er verwundet, um unserer Sünden willen zerschlagen worden."

222. Für welche Sunben hat Chriftus genuggethan?

"Für die Sünden der ganzen Belt" (1. Joh. 2, 2): bie Erbjünde und alle andern Sünden der Menschen.

223. Marum tonnte niemand als Chriftus für unsere Sünben gültig genugthun?

Weil die der unendlichen Majestät Gottes zugefügte Beleidigung eine Genugthuung forderte von unendlichem Werte, die Christus allein zu leisten imstande war.

"Der Mensch tann Gott keine Subnung geben, noch ben Preis ber Erlösung für seine Seele, wenn er auch ewig sich bemühte und lebte für und für." Ps. 48, 8. 9.

224.\* Warum ift die Genugthuung Chrifti von unendlichem Werte?

Sie ist von unendlichem Werte, weil eine göttliche Person sie leistete; benn je höher die Person ist, welche genugthut, besto größer ist auch der Wert und das Versbienst der Genugthung.

225.\* War es zur vollkommenen Genugthuung notwendig, daß Chriftus so unbeschreiblich Vieles litt?

Nein, auch das geringste Leiden des Gottmenschen wäre an und für sich genug gewesen, weil ein jedes seiner Werke von unendlichem Werte ist.

226.\* Warum wollte Chriftus bennoch fo Bieles leiben?

Damit wir um so besser die Größe seiner Liebe und die Straswürdigkeit der Sünde erkennen, und auch unser Kreuz um so geduldiger tragen.

227. Wovon hat uns Chriftus burch sein Leiben und Sterben erlöst? Er hat uns

1) von ber Sünbe erlöft,

2) von ber Knechtschaft bes Satans, welcher uns burch die Sünde überwältigt hatte,

3) von der ewigen Berdammnis, welche wir durch bie Sünde verdient haben.

1) "Er hat uns geliebt und gewaschen von unsern Sunben mit seinem Blute." Off. 1, 5.

2) Christus hat Fleisch und Blut angenommen, "bamit er burch ben Tob bem bie Macht nähme, ber bes Tobes Gewalt hatte, bas ist, bem Teufel." Hebr. 2, 14.

3) "Gott hat uns nicht jum Borne (zur Berbammung) bestimmt, sonbern zur Erlangung ber Seligkeit burch unsern herrn Jesum Christum, ber für uns gestorben ist." 1. Thess. 5, 9. 10.

228. Was hat Chriftus ferner burch fein Leiben und Sterben uns erworben?

Er hat uns

- 1) mit Gott verföhnt,
- 2) uns ben Simmel wieder eröffnet, und
- 3) reichliche Gnaben verbient, damit wir heilig und felig werden können.
- 1) "Als wir noch Feinbe waren, wurden wir mit Gott versöhnt burch ben Tob feines Sohnes." Rom. 5, 10.
- 2) "Wir haben zuversichtliche hoffnung, in bas heiligtum (ben himmel) burch bas Blut Christi einzugeben, wohin er uns einen neuen und lebenbigen Beg bereitet hat." hebr. 10, 19. 20.
- 3) "Gott hat uns gesegnet mit allem geiftlichen Segen, mit himmlischen Gaben in Christo . . . nach bem Reichtume seiner Gnabe, welche uns überschwenglich zu teil geworben ist." Eph. 1, 2. 7. 8. Bgl. Rom. 5, 15—21.
- 229. Hat Chriftus die Gnade und ewige Seligkeit nur benjenigen verdient, die wirklich selig werben?

Rein, er hat sie allen Menschen ohne Ausnahme verdient, wie er auch für alle ohne Ausnahme gestorben ist. (2. Kor. 5, 14.)

"Jefus Chriftus hat fich jum Löfegelb für alle hingegeben." 1 Dim. 2, 6.

230. Wenn Chriftus allen Menschen bie ewige Seligkeit verbient bat, warum werben benn nicht alle selig?

Beil nicht alle ihrerseits thun, was zur Erlangung der Seligkeit notwendig ist, das ist, weil nicht alle glauben, die Gebote halten und die Gnadenmittel gebrauchen.

"Allen, die ihm gehorsam find, ift er (Christus) Urheber ber ewigen Seligkeit geworden." Hebr. 6, 9. Bspl. des heiligen Paulus. Rol. 1, 24. "Der dich ohne dich erschaffen hat, will dich nicht selig machen ohne dich." Heiliger Augustin.

Ruhanwendung. Bergiß doch nie, wie Jesus dich geliebt, und was er für dich gesitten hat; benn aus Erdarmen und "um seiner überaus großen Liebe willen hat er uns, die wir tot waren in Sünden" (Eph. 2, 4), durch sein so bitteres Leiben und Sterben erlöst und in das Reich seiner Gnade versetzt. Diese Liebe Christi dränge dich, für den zu leben, der sur dich gestorben und auferstanden ist. 2. Kor. 5, 14. 15. (Andacht zum Leiden Christi, Kreuzweg ober Stationen, Besuch des heiligen Grades in der Karwoche, Abstinenz am Freitage 2e.)

## Fünfter Glaubensartitel.

"Abgestiegen zu der Hölle, am britten Tage wieder auferstanden von den Toten."

(Siehe Religionsgeschichte 27.)

#### 1. Abfahrt Chrifti gur Borholle.

231. Was lehren uns die Worte: "Abgestiegen zu ber Hölle"?

Daß die Seele Jesu Christi nach seinem Tode in die Borhölle hinabstieg, das heißt an jenen Ort, wo die Seelen der verstorbenen Gerechten waren und die Zeit der Erstösung erwarteten.

"Er warb zwar getötet bem Fleische nach, aber lebenbig gemacht bem Geiste nach, in welchem er auch zu ben Geistern kam, bie im Gofängnisse waren, und ihnen predigte," b. h. ihnen bie Erlösung verkunbigte. 1. Petr. 3, 18. 19.

232. Warum waren bie Seelen ber verstorbenen Gerechten in ber Vorhölle?

Weil ber Himmel burch die Sünde verschlossen war, und erst durch Christus sollte geöffnet werden. (Hebr. 9, 6-8.)

- 233. Warum ift Chriftus in die Borhölle hinabgeftiegen?
  - 1) Um die Seelen ber Gerechten zu troften und zu befreien;
  - 2) um auch dort in der Unterwelt seine Macht und Herrlichkeit zu zeigen. (Phil. 2, 10.)

#### 2. Auferftehung Chrifti.

234. Was lehren uns die Worte: "Am britten Tage wieder auferstanden von den Toten" ?

Daß Christus am dritten Tage nach seinem Tode, wie er es vorhergesagt, seine Seele durch eigene Kraft mit dem Leibe wieder vereiniget hat und aus dem Grabe auferstanden ist. (Ofterfest.)

"Löset biesen Tempel, so will ich ihn in brei Tagen wieber auf= richten. Er aber rebete von bem Tempel seines Leibes." Joh. 2, 19. 21. Bgl. Joh. 10, 18.

235. Wie ist Christus auferstanden?

Christus ist glorreich und unsterblich aus dem verschlossenen Grabe hervorgegangen.

236.\* Hat Chriftus an seinem verklarten Leibe kein Zeichen seines Leibens mehr behalten?

Christus hat noch an den Händen und Füßen und an der Seite die Wundmale behalten; deshalb konnte er zu Thomas sprechen: "Lege deinen Finger herein (in den Ort der Nägel), und sieh meine Hände, und reiche her deine Hand, und lege sie in meine Seite." (Joh. 20, 27.)

- 237.\* Warum bat Chriftus biefe Bundmale noch beibehalten?
  - 1) Zum Zeichen seines Sieges über Tob und Solle;

2) jum Beweise, daß er mit bem Leibe, in bem er gelitten, auferstanden ift;

3) um sie am Tage bes Gerichtes zum Troste ber Gerechten und zur Beschämung ber Gottlosen vorzuzeigen.

238. Woher wissen wir, daß Christus von ben Toten auferstanden ift?

Aus dem Zeugnisse der Apostel und seiner Jünger, die ihn nach seiner Auferstehung östers sahen, ihn berührten, mit ihm aßen, sprachen und umgingen, und die seine Auserstehung überall, selbst vor dem hohen Rate, der ihn zum Tode verurteilt hatte, laut verkündigten, obgleich sie sich dadurch nur tödlichen Haß und Versolgung zuzogen.

Die Solbaten, welche bas Grab bewachten, streuten zwar, burch Gelb bestochen, bas Gerücht aus, baß, während sie schliefen, die Jünger Zesu seinen Leichnam stahlen. Allein 1) wenn sie schliefen, wie konnten sie bann sehen, daß die Jünger ihn stahlen? 2) Woher kam plöglich ben feigherzigen Jüngern, die nun von ihrem toten Meister nichts mehr erwarteten, dieser unerschrodene Mut? 3) Wie geschah es, daß auch nicht einer ber schlasenden Wächer über dem Hinwegwälzen des schweren Steines erwachte? 4) Warum wurden die Wächter ührer versammten Pflicht wegen nicht gestraft? Bgl. Appsic. 12, 19.

Ware das Zeugnis der Apostel und der Junger nicht so gewiß und ganz underwerstich gewesen, niemals hätten sie die Welt dei so großer Macht und Arglist der Feinde Jesu überzeugen können, daß derjenige, welcher wie ein Missethäter vor aller Augen war hingerichtet und des graben worden, nach drei Lagen wieder glorreich zum Leben aufer flanden sei. Sie haben indessen die Welt so fest davon überzeugt, daß Unzahlschaft um dieser überzeugung willen den schwerzlichsten Märthrertob

erbulbeten.

239. Was foll bie Lehre von ber Auferstehung Christi in uns bewirten? Sie foll

1) uns ftarten im Glauben an seine Gottheit und in ber Hoffnung auf unsere fünftige Auferstehung,

2) uns antreiben, vom Tobe ber Sunde ju einem neuen, beiligen Leben aufzuerstehen.

1) Gott hat ihn von ben Toten auferwedt und ihm Herrlickfeit verliehen, bamit euer Glaube und eure Hoffnung auf Gott beruhe." 1. Petr. 1, 21. — 2) "Gleichwie Christus von ben Toten auferstanben ist, so sollen auch wir in einem neuen Leben wandeln." Rom. 6, 4.

Antanwendung. Wer noch im verschlossene Grabe ber Silnbe, b. h. in bosen Gewohnheiten ober sündhaften Gelüsten begraben liegt, ber ist noch nicht zu einem neuen Leben erwacht. himmlisch soll unsere Gesinnung, himmlisch unser Streben sein. "Wenn ihr mit Christus auserstanden seid, so suchet, was droben ist, wo Christus ist, der zur Rechten Gottes siedt. Was droben ist, habet im Sinn, nicht was auf Erden." Kol. 3, 1. 2.

## Sechfter Glaubensartitel.

"Aufgefahren in ben Himmel, fitzet er zur Rechten Gottes, bes allmächtigen Baters."

(Siehe Religionsgeschichte 27.)

#### 1. Auffahrt Chrifti.

240. Was lehren uns bie Worte: "Aufgefahren in ben himmel"?

Daß Jesus Christus durch eigene Kraft mit Leib und Seele in den Himmel aufgestiegen ist. (Fest der Himmelsahrt Christi.)

241. Ift Chriftus allein in ben himmel aufgefahren?

Nein, er hat auch die Seelen der Gerechten, welche er aus der Borhölle befreit hatte, mit sich in den Himmel eingeführt.

"Er ift aufgefahren in bie Sobe, hat gefangen geführt bie Ge-fangenschaft." Eph. 4, 8.

242. Wozu ift Chriftus in ben himmel aufgefahren?

1) Um als Sieger über Tob und Hölle von seiner Herrlichkeit Besitz zu nehmen (Phil. 2, 8—11);

2) um bei seinem Bater unser Mittler und Fürsprecher zu

sein (Bebr. 9, 24);

3) um feinen Bungern ben beiligen Geift zu fenden (Joh. 16, 7);

4) um auch uns ben himmel zu öffnen und eine Bohnung zu bereiten. (Joh. 14, 2.)

#### 2. Chriftus gur Rechten bes Baters.

243. Was bedeuten bie Worte: "Siget er zur Rechten Gottes"?

Sie bedeuten, daß Chriftus, auch als Mensch, über alles Erschaffene erhöht sei, und teilnehme an der Macht und Herrlichkeit der göttlichen Majestät.

"Er hat ihn von ben Toten auferwedt und zu seiner Rechten im himmel gesetzt über jebe Oberherrschaft und Gewalt und Macht und herrschaft und jebe Burbe, die genannt wird nicht nur in dieser Welt, sondern auch in der zukunftigen. Alles hat er unter seine Füße gelegt und ihn zum haupte über die ganze Kirche gesetzt." Eph. 1, 20 – 22.

244. Ift benn Chriftus nicht an allen Orten zugegen?

Der Gottheit nach ist Christus überall, aber als Gott und Mensch zugleich ist er nur im Himmel und im heiligsten Sakrament bes Altars.

Ruhanwendung. Erwäge oftmal, besonders in Widerwärtigkeiten und Bersuchungen, daß wir "Bilger und Fremdlinge auf Erden sind" und unser Baterland der himmel ist, wo Christus hingegangen, um auch dir eine Stätte zu bereiten. Werbe demnach nicht müde und laß ben Mut nicht sinten, sondern "blide auf zu Jesus, der das Kreuz erduldete und zur Rechten des Thrones Gottes sitzt." Hebr. 11, 13; 12, 2. 8.

#### Siebenter Glaubensartitel.

"Bon dannen er kommen wird, zu richten die Lebenbigen und die Toten."

#### 1. Das allgemeine Gericht.

245. Was lehrt uns der fiebente Artikel des Glaubensbekenntnisses ?

Daß Jesus Christus am Ende der Welt mit großer Macht und Herrlichkeit wieder kommen wird, um alle Menschen, die Guten und die Bösen, zu richten. (Apgsch. 1, 11.)

246. Die beißt biefes Gericht?

Das allgemeine Gericht, bas lette Gericht ober bas Weltgericht.

247. Mann wird ber Tag bes Weltgerichtes tommen?

"Jenen Tag und die Stunde weiß niemand, auch bie Engel bes himmels nicht, nur ber Vater allein." (Matth. 24, 36.)

Doch haben uns Chriftus und die Apostel mehrere Dinge, die vor bem Ende ber Welt über ben Erbkreis tommen werben, vorhergesagt (Matth. 24. Mark. 13. und 2. Thess. 24.) damit die Gläubigen wachen und nicht zum Absalle sich verleiten laffen. Denn es werben bann Betrüger ausstehen und faliche Zeichen und Wunder thun, um wo möglich auch bie Auserwählten zu berführen.

248. Worüber werben wir gerichtet werben?

Wir werden gerichtet werden über alle Gedanken, Worte und Werke und über die Unterlassung bes Guten.

"Ich fage euch, bag bie Menfchen über ein jebes unnühe Wort, bas fie reben, am Tage bes Gerichtes Rechenschaft geben muffen." Matth. 12,86.

249. Wie wird bas Weltgericht gehalten werben?

1) Christus wird kommen in den Wolken des himmels und alle Bölker vor seinem Throne versammeln, die Guten zu seiner Rechten, die Bösen zu seiner Linken stellen. (Matth. 24 und 25.)

2) Dann wird er das Gute und das Böse, sogar die geheimsten Gedanken von einem jeden Menschen offenbaren, auch die Gnaden, die er jedem erteilt hat;

3) zulet über alle bas Urteil sprechen. (2. Kor. 5, 10.)

"Und ich sach die Toten, groß und klein, stehend vor bem Throne. Und die Bücher wurden aufgethan: und die Toten wurden gerichtet auß bem, was geschrieben war in den Büchern, nach ihren Werken." Off. 20, 12. "Denn es ist nichts verborgen, was nicht offendar, und nichts verheim-licht, was nicht gewußt werden wird. "21. 2, 2. 11. Mark. 4, 22. "Der herr wird auch das im Finstern Berdorgene an das Licht bringen und die Absticten der Lexen offendar machen." 1. Kor. 4, 5.

250. Welches wird bas Urteil und ber Ausgang bes letten Gerichtes fein?

Bu ben Guten wird Chriftus fagen: "Rommet, ihr Gesegneten meines Baters, besithet bas Reich, welches euch

bereitet ift feit Grundlegung ber Welt."

Bu den Bösen aber: "Weichet von mir, ihr Ber-fluchten, in das ewige Feuer, welches dem Teufel und seinen Engeln bereitet worden ist." Dann werden diese gehen in die ewige Pein, die Gerechten aber in das ewige Leben." (Matth. 25, 34, 41, 46.)

#### 2. Das befondere Gericht,

251. Gibt es außer bem allgemeinen Berichte auch noch ein anderes Gericht ?

Es gibt noch bas besondere Gericht, in welchem jeder Mensch gleich nach seinem Tobe gerichtet wirb.

Deshalb fagt bie Schrift: "Leicht ift es Gott, einem jeben am Tage bes Tobes zu bergelten nach feinen Sanblungen." Gir. 11, 28.

252.\* Warum wird nebst bem besondern Gerichte noch ein allgemeines stattfinben ?

Aus brei Hauptursachen:

1) damit Gottes Beisheit und Gerechtigkeit von allen Menschen anerkannt,

2) damit Jesus Christus vor der ganzen Welt verherrlicht

werde;

- 3) damit die Frommen die verdiente Ehre, und die Gottlosen bie verdiente Schmach empfangen.
- 1) "Berfunden werben- (bann) bie himmel feine Gerechtiakeit: benn Gott ift Richter." Bf. 49, 6.

2) "Sie werben bes Menfchen Sohn tommen feben auf ben Bol-

- ten bes himmels mit großer Macht unb herrlichteit." Matth. 24, 80.
  3) "Dann werben bie Gottlofen vor Angft bes Geiftes feufgen: Diefe finb's, bie wir einft verlachten und mit ichimpflichen Reben verhöhnten. Wir Thoren hielten ihr Leben für Unfinn und ihr Enbe für ehrlos. Siebe, wie fie unter bie Rinber Gottes gegablt finb, und ihr Los (Erbteil) unter ben Beiligen ift!" u. f. w. Beish. 5, 8 - 5.
- 253. Wohin tommt die Seele nach bem besonderen Gerichte?

Entweder in den himmel, ober in die holle, ober in ben Reinigungsort — das Fegfeuer.

#### 3. Das Regfeuer.

#### 254. Welche Seelen tommen in bas Fegfeuer ?

1) Die Seelen, die zwar nicht mit schweren, aber boch mit läflichen Gunben aus biefem Leben geschieben find;

2) auch jene, die zwar mit keiner Sünde hingeschieben find, aber noch Sündenstrafen abzubugen haben.

255. Woher wiffen wir, baß es ein Fegfeuer gibt?

\_\_\_\_\_\_

- 1) Aus ber heiligen Schrift') und aus der Erblehre ber Kirche. ")
- 2) Auch gewissermaßen aus der Bernunft; denn da in den Himmel niemand kommt, als wer vollkommen rein ist (Offb. 21, 27), und in die Hölle nur, wer im Zustande der Todsünde stirbt; so müssen wir noch einen anderen Ort in jener Welt annehmen, wo die nicht ganz reinen, aber doch in der Gnade verschiedenen Seelen büßen, dis sie des Himmels würdig sind.
- 1) In ber heiligen Schrift bes A. T. heißt es (2. Makt.
  12, 46): "Es ist ein heiliger und heilsamer Gebanke, für die Berstorbenen zu beten, bamit sie von ihren Sünden erlöst werden." Im N. T.
  rebet Christus (Matth. 12, 52) von Sünden, welche in der kunftigen Welt vergeden werden, und (Matth. 5, 26) von einem Kerker im andern Leben, aus dem nach Zahlung der Schuld entlassen wird. Und der heilige Paulus (1. Kor. 3, 12—15) redet von solchen, die am Gerichtstage "selig werden, jedoch so wie durch Feuer."

2) Die Erblehre geht sowohl aus bem steten Gebrauche ber Kirche, für die Berftorbenen zu beten, hervor, als aus bem einhelligen Zeugnisse ber heiligen Bater und ber Konzilien.

256. Wird bas Fegfeuer nach bem allgemeinen Gericht auch noch bestehen ?

Nein, nach bem allgemeinen Gerichte gibt es nur noch Himmel und Hölle.

Ruhanwendung. Denke niemals, Finsternis sei um bich her, niemand sehe, was bu Boses thuest. Denn Gottes Auge sieht alles, "und alles, was geschieht, es sei gut ober bose, wird Gott (bereinft) ins Gericht bringen." Preb. 12, 14.

## Achter Glaubensartikel.

"Ich glaube an ben heiligen Geift."

(S. Religionsgeschichte 28.)

257. Durch wen wird uns die Frucht ober Gnabe ber göttlichen Erlösung mitgeteilt?

Durch ben beiligen Beift.

ومين تعدر

258. Wo wird uns die Frucht der göttlichen Erlösung mitgeteilt?

Sie wird uns mitgeteilt in der katholischen Kirche, welcher Christus eben beshalb den hl. Geist verheißen und gesandt hat.

#### 1. Gottheit und Perfonlichteit bes heiligen Geiftes.

259. Was ift ber beilige Beift?

Der heilige Geist ist die dritte Person in der Gottheit, wahrer Gott mit dem Bater und dem Sohne.

So lehrt bie beilige Schrift.

- 1) Sie nennt ben heiligen Geist Gott, eins mit dem Bater und dem Sohne: "Warum hat der Satan dein Herz versucht, daß du logest dem heiligen Geiste? Richt Menschen hast du gelogen, sondern Gott." Apgsch. 5, s. 4. "Der Bater, das Wort und der heilige Geist, und biese drei sind eins." 1. Joh. 5, 7. Sie schreibt ihm göttliche Bollstommenheiten zu: die Allmacht, die Algegenwart, die Allwissensche Ewigkeit zc. 1. Kor. 12, 8—11; Ps. 138, 7—10; 1. Kor. 2, 10. 11. 2c. Sie schreibt ihm göttliche Verke zu: die Schöpfung, die Wiederzgeburt, die Heiligung, die Mitteilung aller geistlichen Gaben zc. Ps. 103, 30; Joh. 3, 5; 1. Kor. 6, 11; Köm. 5, 5; Apssch. 2, 4. 17. 2c.
- 2) Sie bezeichnet ben heiligen Geist als eine vom Bater und vom Sohne verschiebene Person: "Ich will ben Bater bitten, und er wird euch einen andern Tröster geben, bamit er in Ewigkeit bei euch bleibe, ben Geist ber Wahrheit." Joh. 14, 18. 17. "Der heilige Geist stiege in leiblicher Gestalt gleich einer Taube auf ihn (Jesus) herab, und eine Stimme erscholl vom himmel: Du bist mein geliebter Sohn." Luk. 3, 22. 11. a. m.

So lehrt auch und hat von jeher gelehrt die katholische Kirche. Schon im allgemeinen Konzil von Konstantinopel (I. 381) hat sie die Irriehre des Wacedonius, welcher die Gottheit des heiligen Geistes leugenete, einstimmig verdammt, und eigens erklärt, "daß der heilige Geist, ber Herr und Lebendigmacher, mit dem Bater und dem Sohne zugleich angebetet und verherrlicht wird."

#### 260.\* Bon wem geht ber heilige Beift aus?

Der heilige Geist geht vom Bater und vom Sohne, als von einem Ursprunge, aus.

"Ich will euch fenben ben Geift ber Bahrheit, ber bom Bater ausgeht. — Er wird von bem Deinigen nehmen." Joh. 15, 26; 16, 15.

#### 2. Der heilige Geift als Beiligma her.

261. Warum wird die dritte Person in der Gottheit insbesondere "heiliger Seist" genannt, wiewohl die Benennung "Geist" und "heilig" auch der ersten und zweiten Person zukömmt?

Die dritte Person wird insbesondere "heiliger Geist" genannt, weil ihr vornehmlich das Werk unserer Heiligung zugeschrieben wird, und sie uns das geistige Gnaden= leben verleiht.

Eben barum heißt auch bie britte Person ber "Beiligmacher" unb "Lebenbigmacher." — Einen noch tiefern Grund, warum bie britte Berson in ber Gottheit "Geifl" genannt wirb, seben bie Gottesgelehrten in ber eigentilmlichen, geheimnisvollen Weise, in welcher bieselbe vom Bater und vom Sohne ausgeht.

262. Warum wird vornehmlich bem heiligen Geifte bas Wert unferer Beiligung jugeschrieben?

Weil er, als Geist der Liebe, der Urheber aller innerslichen Heiligkeit und Ausspender aller übernatürlichen Gasben und Gnaden ist, wodurch wir heilig werden.

Bwar ift bas Bert unserer heiligung allen brei göttlichen Personen gemeinsam; bennoch hat es, als Bert ber Liebe, auf ben heiligen Geift,
— ben Geift ber Liebe — eine besondere Beziehung.

263.\* Ift aber nicht Chriftus, als unser Erlöser, ber Urheber unserer Heiligung?

Christus ist ber Urheber unserer Heiligung, insofern er uns die Gnade berselben verdient und vorbereitet hat; der hl. Geist aber, insofern er uns um der Verdienste Christi willen wirklich heiligt, das heißt, von Sünden reinigt, gerecht und Gott wohlgefällig macht.

"Ihr feib abgewaschen, ihr feib geheiligt, ihr feib gerechtfertigt im Ramen unfers herrn Jeju Chrifti unb im Geifte unfers Gottes." 1. Kor. 6, 11.

264. Woburch beiligt uns ber beilige Beift?

Der heilige Geist heiligt uns durch die übernatürliche Gnade, welche er vorzüglich mittels der heiligen Sakramente unserer Seele eingießt.

## 3. Saben und Sendung des heiligen Seiftes.

265. Beldes find insbesondere bie Saben bes heiligen Seiftes?

Diese sieben: Die Gabe 1) ber Weisheit, 2) bes Berstandes, 3) bes Rates, 4) ber Stärke, 5) ber Wissenschaft, 6) ber Frömmigkeit, 7) ber Furcht Gottes. (J. 11, 2.)

266. Wann hat Chriftus feiner Rirche ben beiligen Geift gefanbt?

Christus sandte der Kirche den heiligen Geist am Pfingstfeste, als derselbe in feurigen Zungen über die Apostel herabkam.

267. Boju ift ber heilige Geift ber Rirche gefandt worben ?

Er ift gesandt worden, um sie fortwährend zu belehren, zu heiligen, unsichtbarer Weise zu regieren, und überhaupt um ihr die Gnadenschätze mitzuteilen, welche Christus ihr verdient hat.

In ber Kraft bes heiligen Geifles lehrt bie Kirche (30h. 14, 26), entfündigt und heiligt fie (30h. 20, 22 2c.), leitet und regiert fie. Apgich. 20, 28 u. 15, 28.

268, Wird ber beilige Beift auch jest noch gefanbt?

Unsichtbarer Beise wird ber heilige Geist auch jett noch gesandt, so oft er mit seiner heiligmachenden Gnabe in unsere Seele einkehrt, um in ihr zu wohnen.

"Biffet ihr nicht, bag ihr ein Tempel Gottes feib, und ber Geift

Gottes in euch wohnet?" 1. Kor. 3, 16.

269. Wie lange bleibt ber heilige Beift in ber Seele?

So lange sie sich von jeder schweren Sünde rein erhalt.

270. Bertreibt also die Sunde ben beiligen Beift aus ber Seele?

Ja, die Todsünde vertreibt den heiligen Geist aus der Seele und entheiligt den Tempel Gottes.

"Den Geist löschet nicht aus." 1. Thess. 5, 19. "Wenn aber jemanb ben Tempel Gottes entheiligt, so wird ihn Gott zu Grunde richten; benn ber Tempel Gottes ist heilig, und ber seib ihr." 1. Kor. 3, 17. 271.\* It aber ber beilige Geist nicht überall?

Als allgegenwärtiger Gott ist er überall; aber als Urheber und Spender der Gnaden ist er besonders bei der katholischen Kirche und in der Seele des Gerechten.

Rusanwendung. Bestrebe bich sorgfältigst, ben heiligen Geist durch Bermeibung ber Silnbe im herzen zu bewahren und seinen Einssprechungen getreu zu solgen. "Die Weisheit geht nicht in eine boshhafte Seele ein und wohnt nicht in einem Leibe, ber Sünden und Lastern dient; benn ber heilige Geist . . . flieht vor dem heuchler." Weish. 1, 4. 5.

#### Neunter Glaubensartikel.

"Eine heilige, katholische Kirche, Gemeinschaft ber Heiligen."

# §. 1. Fon der Rirche und ihrer Verfassung.

## 1. Gründung der Rirche.

272. Was thaten bie Apostel, nachbem fie am Pfingsttage ben beiligen Geift empfangen hatten?

Die Apostel gingen aus in alle Welt, predigten und tauften, und vereinigten alle um sich, die glaubten und sich taufen ließen. (Rigsch. 28. 29.)

273. Was entstand aus biesen Bereinen von Gläubigen?

Es entstanden an vielen Orten Christengemeinden, ') beren Vorsteher die Apostel waren. 2) (Rigsch. 30.)

1) S. Apgich. 2, 41. 44; 4, 82. — 2) Die ganze Apostelgeschichte und alle Briefe ber Apostel bezeugen, baß bieselben nicht bloß lehrten und tausten, sonbern bas kirchliche Borsteberamt in aller Weise ausübten. Sie trasen Anordnungen, machten Gesetze, brotten, richteten und bestraften; sie schlossen Unwürdige aus ber Gemeinschaft ber Kirche aus (1. Kpr. 5, 8—5; 1. Lim. 1, 20) und nahmen Reumütige wieber auf. 2. Kpr. 2, 10 u. a. m.

274. Was thaten ferner bie Apostel, als bie Christengemeinden sich vermehrten?

Sie weihten Alteste zu Bischöfen und setzen sie überall als Borsteher der neuen Christengemeinden ein, mit dem Auftrage, daß auch sie wieder andere weihen und einsetzen sollten. (Algsch. 31.)

"Sie verordneten ihnen mit Gebet und Fasten Alteste (Bischofe und Priester) in allen Gemeinden." Apgich. 14, 22. — "Darum habe ich bich in Areta zuruckgelassen, damit du von Stadt zu Stadt Alteste aufstellest." Lit., 1, 5.

275. Standen alle biese einzelnen Gemeinden unter einander in Berbindung?

Ja, alle standen unter einander in enger Berbindung: sie bekannten benselben Glauben, nahmen teil an benselben Sakramenten und bildeten zusammen eine große Christengemeinde unter einem gemeinsamen Oberhaupte, dem heisligen Petrus. (Algsch. 31.)

276. Wie nannte man diese große Christengemeinde unter einem gemeinsamen Oberhaupte?

Die katholische, bas heißt bie allgemeine Rirche, ober mit einem Worte bie Rirche.

277. Bas ift bemgemäß heute noch bie Rirche?

Die Kirche ist die Gemeinde aller Christen auf Erben, die durch das Bekenntnis besselben Glaubens und durch die Teilnahme an denselben Sakramenten vereinigt sind unter einem gemeinsamen Oberhaupte, dem Papste (als dem Nachfolger des hl. Petrus), und den ihm untergeordeneten Bischsen (als Nachfolger der übrigen Apostel).

278.\* Hat die Rirche diese Einrichtung von den Aposteln her?

Diese Einrichtung hat die Kirche von Christus, ihrem Stifter; die Apostel waren nur die Bollstrecker seines Willens.

#### 2. Dreifache Gewalt ber Rirde.

279. Wodurch hat Christus seiner Kirche biese Sinrichtung gegeben?

Dadurch, daß er den Aposteln seine eigene Gewalt übertrug und sie aussandte, überall 1) zu predigen, 2) zu tausen, 3) die Getausten unter der Oberleitung des heil. Petrus zu regieren.

Bevor Chriftus in ben himmel fuhr, sprach er zu ben Aposteln: "Wir ift alle Gewalt gegeben im himmel und auf Erben. Darum gehet hin, lehret alle Bolter, und taufet sie im Namen bes Baters und bes Sohnes und bes heiligen Geistes, und lehret sie alles halten, was

ich tuch geboten habe; und siehe, ich bin bei ench alle Tage bis ans Ende ber Welt." Matth. 28, 18—20. Schon früher hatte er zu ihnen gesagt: "Wie mich ber Bater gesandt hat, so sende ich euch. Welchen ihr die Sünden nachlassen werdet, benen find sie nachgelassen; und welchen ihr sie behalten werbet, benen find sie behalten." Joh. 20, 21. 23. "Wahrlich sage ich euch, alles, was ihr auf Erben binden werbet, das wird auch im Himmel gebunden sein; und alles, was ihr auf Erden lösen werbet, das wird auch im himmel gelöset sein." Matth. 18, 18. "Wer euch höret, der höret mich; und wer euch verachtet mich." Luk. 10, 16 u. a. m.

280. Wie heißt bas breifache Amt, welches Chriftus jugleich mit feiner Gewalt ben Aposteln übertragen bat?

Das Lehramt, das Priefteramt und das Hirtenamt.

281. Worin besteht bieses Lehr-, Priefter- und hirtenamt?

Das Lehramt besteht in der Bollmacht, die göttliche Lehre zu predigen, die entgegengesetzten Frelehren zu verdammen und über Glaubensstreitigkeiten zu entscheiden.

Das Priest eramt besteht in der Bollmacht, das heilige Megopfer darzubringen, die Sakramente auszu-

ipenden, zu weihen und zu fegnen.

Das Hirtenamt besteht in der Vollmacht, die Kirche zu regieren, also auch Gesetze zu machen und Strasen zu verhängen.

#### 3. Borrang (Primat) des heiligen Betrus.

282. Warum sollten die Apostel ihr Amt nicht anders als unter ber Oberleitung bes heiligen Betrus verwalten ?

Weil Chriftus, zur Erhaltung der Einheit und Einigkeit, den hl. Petrus zu seinem Statthalter auf Erden und zum sichtbaren Oberhaupte der ganzen Kirche ernannt hat.

283. Ist benn nicht Christus selbst das Oberhaupt der Kirche? Christus ist allerdings das Oberhaupt der Rische, aber das unsichtbare.

284. Warum war außer bem unfichtbaren, auch ein fichtbares Dberhaupt notwendig?

Weil die Kirche eine sichtbare Gemeinde ober Körperschaft ist, ein sichtbarer Körper aber auch ein sichtbares Haupt haben muß.

So kann kein Reich ohne fichtbare Regierung bestehen, wiewohl alle Reiche ber Belt von Gott unsichtbarer Beise regiert werben.

285. Woraus ersehen wir, daß Christus den heiligen Petrus jum Oberhaupte seiner Kirche ernannt hat?

Wir sehen es baraus, bag Chriftus

1) auf Petrus, als auf ben eigentlichen Grundstein, seine Kirche gebaut hat,

2) ihm insbesondere die Schluffel des himmelreiches übergeben hat.

3) ihn allein beauftragt hat, seine ganze Berbe zu leiten.

1) "Du bift Betrus (ber Fels) und auf biefen Felsen will ich meine Rirche bauen, und bie Pforten ber Bolle werben fie nicht überwältigen." Matth. 16, 18. Weil Petrus ber Grundstein ber Kirche fein follte, bat Chriftus eigens für ihn gebeten, bag "fein Glaube nicht gebreche", und ihn beauftragt, "feine Bruber bereinft zu befestigen." Lut. 22, 32.

2) "Und bir will ich bie Schluffel bes himmelreiches geben. Bas immer bu binben wirft auf Erben, bas foll auch im himmel gebunben sein; und was immer bu lofen wirft auf Erben, bas foll auch im himmel

Matth. 16, 19.

3) "Beide meine Lammer, weibe meine Schafe." 3oh. 21, 15-17. Chriftus gab zwar allen Aposteln bie Gewalt zu binben und zu losen und die Kirche zu regieren; was er aber ben Aposteln insgefamt, bas alles hat er noch bem Betrus insbesonbere und zwar auerft verheißen und übertragen. Go empfing Petrus bie volle und unabhängige, bie Apoftel hingegen nur eine untergeordnete Gewalt.

286.\* Welche Thatsachen bestätigen uns, bag Betrus von Christus jum Oberhaupte ber Rirche ernannt worden ift ?

1) Diefe, daß Betrus nach Chrifti himmelfahrt bas Amt

eines Oberhauptes wirklich ausgeübt hat:

2) daß er auch ftets von der Kirche als bas Oberhaupt ber Apostel und ber Hirt ber gangen Berbe Christi anerkannt worden ist.

1) So oft etwas Bichtiges entschieben ober ausgeführt werben sollte, erhob sich Betrus guerft und hanbelte als bas haupt ber übrigen. So bei ber Wahl bes Matthias, so am Pfingstfeste, so bei bem Streite wegen ber Aufnahme ber Heiben in bie Kirche, so bei ber Bersammlung ber Apostel zu Jernsalem u. s. w. Apgich. 1. 2. 11. 15.

2) Coon bie Evangeliften ftellen bei Aufgablung ber Apoftel ben Betrus immer voran, obwohl er nicht ber alteste unter ben Aposteln und auch nicht vor allen andern jum Apostelamte berufen war. Matthäus (10, 2) sagt ausbrudlich: "Die Namen ber zwölf Apostel sind biese: Der er ste Simon, der Petrus genannt wird," u. s. f. Die Kirchenväter im allgemeinen Kongil von Ephefus (i. 3. 431) hielten es für eine "von niemanb bezweifelte, allen Jahrhunderten befannte That- sache, bag ber heilige Betrus, ber Fürft und bas haupt ber Apoftel, ber Grundftein ber tatholifden Rirche fei" u. f. w.

### 4. Fortdauer des Borranges Petri im Bapfte.

287. Sollte nach dem Tode des heiligen Betrus das Amt eines Rirchenoberhauptes aufhören?

Rein: benn

1) sollte die Kirche immer fortbestehen, wie Christus fie geftiftet hat, so mußte auch der Fels fortbestehen, worauf er fie gebaut, und das Oberhirtenamt, welches er zu ihrer Regierung angeordnet bat.

2) War ein sichtbares Oberhaupt notwendig, als die Kirche noch klein war, und keine ober nur wenige Frrlehren bestanden, so war dasselbe nachher um so notwendiger, als die Kirche sich immer weiter ausbreitete und Frrsehren und Spaltungen sich vermehrten.

288. Wer ist seit bem Tobe bes heiligen Petrus bas fichtbare Oberhaupt ber Kirche?

Der hl. Bater, der Papst, welcher der rechtmäßige Nachfolger des hl. Petrus auf dem bischöflichen Stuhle zu Rom ist und deshalb als das sichtbare Oberhaupt der Kirche und Statthalter Christi allezeit anerkannt wurde. (Rlasch, 31.)

Sowohl die Kirchenversammlungen, als die einzelnen Kirchenväter aller Jahrhunderte haben in den römischen Pähsten den Borrang und die Obergewalt des heiligen Petrus einhellig und auf das entschiedenste mit Wort und That anerkannt. Auf "die Berhandlungen der allgemeinen Konzilien und die kirchischen Sahungen" berief sich die allgemeine Kirchenversammlung von Florenz (1438), als sie erklärte, "der römische Bischof (der Papst) besite den Borrang (Primat) über den ganzen Erdstreis, derselbe sei der Nachsolger des Apostelssühen Betrus, der wahre Statthalter Christi, das Haupt der ganzen Kirche, der Bater und Lehrer aller Christen, und ihm sei n der Person des hl. Petrus von unserm Hern Jesus Christins die volle Gewalt übertragen worden, die ganze Kirche zu weiden, zu leiten und zu regieren." — Nie ist eine allgemeine Kirchenversammlung gehalten worden, ohne daß der Papst oder dessen Abgeordnete dabei den Vorsit hatten, und nie hat eine kirchliche Entsschung allgemeine Seltung gefunden, devon sie vom Kapste bestätiget war; und wer se sich weigerte, den Papst als das Oberhaupt der Kirche anzuerkennen, der ward zu seder Zeit von allen Rechtgläubigen sir einen Abtrünnigen gehalten.

Im Berlaufe ber Zeit gelangte burch Gottes Fügung ber Nachfolger bes heiligen Petrus auch zum Bestie einer weltlichen herrschaft, bes ansehnlichen Kirchenstaates, bamit er in ber Ausübung seiner geistlichen Macht um so freier sei und von keiner menschlichen Gunst ober Sewalt, sonbern von Gott allein abhange.

5. Fortdauer der dreifachen Gewalt. Bifcofe.

289. Mußte auch bas breifache Amt, welches allen Aposteln gemeinfam war, immer fortbestehen?

Ja; es mußte nach Christi Anordnung von den Aposteln auf ihre Nachfolger übergehen und in diesen ununterbrochen fortbauern bis zum Ende der Welt.

290. Woraus erkennen wir biese Anordnung Christi?

Diese Anordnung Christi erkennen wir deutlich aus den Worten, die er bei Übertragung des Amtes sprach: "Gehet hin und lehret alle Bölker und tauset sie ... lehret sie alles halten, was ich euch befohlen habe; und sieh, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt;" was offenbar zu den Aposteln allein nicht gesagt sein konnte, da sie ja nicht leben sollten bis zum Ende der Welt.

291. Welches find die Nachfolger der Apostel?

A Commence

Nachfolger der Apostel sind die Bischöfe, welche rechtmäßig geweiht find und mit dem Kirchenoberhaupte, dem Papste, in Verbindung stehen; das heißt, die Bischöfe der katholischen Kirche.

292.\* Warum kann keiner ein Rachfolger ber Apostel sein, wenn er nicht mit bem Kirchenoberhaupte in Berbindung steht?

1) Beil berjenige, ber vom Haupte getrennt ift, nicht einmal ein Glied ber Kirche, viel weniger ein Nach-

folger ber Apostel sein kann;i)

2) weil den Aposteln und ihren Nachfolgern keine Gewalt verliehen worden ist, als in der Berbindung mit dem, welchem Christus die höchste und volle Gewalt über die ganze Kirche übertragen hat.

1) Daher die allgemeine Regel: "Bo Petrus (b. h. ber Papft) ift, ba ift die Kirche." So ber heilige Kirchenlehrer Ambrosius.

293. Hat nach göttlicher Anordnung ber Papft allein die Rirche gu regieren?

Auch die Bischöfe haben nach göttlicher Anordnung die Kirche zu regieren, aber nur mit und unter ihrem Oberhaupte, dem Papste.

"Sabet acht auf euch und auf bie gange Berbe, in welcher euch ber heilige Geift ju Bischöfen gesetht hat, bie Kirche Gottes ju regieren." Apgich. 20, 28.

294. In welcher Beise regieren bie Bischöfe bie Rirche? Sie regieren bieselbe,

1) indem jeder Bischof ben ihm vom Papste angewiesenen Teil ober Sprengel ber Kirche (Bistum) verwaltet;

2) indem sie sich zuweilen versammeln, um über das alls gemeine Wohl der Kirche zu beraten und gemeinschafts lich mit dem Papste Bestimmungen und Anordnungen zu treffen.

Da nur die Apostel und ihre Nachfolger, nicht aber die weltlichen Regierungen von Christus mit der Leitung der Kirche beauftragt wurs den, so hat keine weltsiche Macht das Recht, die Kirche zu regieren; benn die Kirche ist vom Staate durchaus unabhängig.

# 6. Priefter, Seelsorger. Dierarcie.

295. Durch wen üben die Bischofe ihr Amt in den einzelnen Gemeinden oder Pfarreien ihres Bistums aus?

Durch die von ihnen gesandten Priester oder Seelsorger.

296. Wann ift bemnach ber Priefter berechtigt, die Seelforge aus-

Wenn er von seinem rechtmäßigen Bischofe eigens bazu gesandt ober bevollmächtigt ift.

Nicht von ben Gläubigen, sonbern von Gott burch bie rechtmäßigen Oberhirten empfängt ber Priester Weihe und Senbung. Alle und jebe, die solche empfangen haben, sind "Gesandte an Christi statt, indem Gott gleichsam durch sie ermacht" (2. Kor. 5, 20); und ihnen allen ift gesagt, was Jesus zu den von ihm gesandten Jüngern sprach: "Wer euch höret, der höret mich, und wer euch verachtet, der verachtet mich; wer aber mich verachtet, der berachtet ben, ber mich gesandt hat." Luk. 10, 18.

297. Wie wird nun in der ganzen Kirche Einheit und gute Ordnung aufrecht erhalten?

Einheit und gute Ordnung wird daburch aufrecht ershalten, daß alle, die nicht Priefter sind, den Prieftern, die Priefter den Bischsfen, die Bischöfe dem Papste in will-

fährigem Gehorsame stets untergeordnet bleiben.

Chriftus hat also nicht allen Gliebern ber Kirche gleiches Recht und gleiche Gewalt erteilt, sondern einem jeden Gliebe am Leibe (der Kirche) seine Stelle angewiesen, "wie es ihm wohlgesiel.... er selbst hat einige zu Aposteln, einige zu Propheten, einige aber zu hirten und Lehrern verordnet zur Bervollkommung der Heiligen, zur Ausübung des Dienstes... Sind etwa alle Apostel, alle Propheten, alle Lehre meister?" (1. Kor. 12, 18. 29. Eph. 4, 11. 12.) Darum vergleicht der heilige Klemens, Schüler und Nachfolger des heiligen Petrus (91—100), die Kirche mit einem Kriegsheere, in welchem die Gemeinen den Houdpelleuten, die Hauptleute den Obersten, und diese dem Feldherrn unterzgeordnet sind. — Diese kirchiehe Rangordnung heist hierarchie.

Rusanwendung. Hege stets in beinem herzen tiefe Ehrsurcht und Unterwürfigkeit gegen ben heiligen Bater, ben Papst, und die mit ihm vereinigten Bischöfe und Priester; benn sie siehen dir an Sottes statt vor, haben dich im Namen Sottes zu lehren, der Gnadenschätzteilhaftig zu machen und zur ewigen Seligkeit zu führen. Wehe benjenigen, welche die Geistlichkeit verachten und Spaltungen einführen! "Sie geben den Weg des Kain und gehen zu Grund im Aufruhre des Kore. . . . Sie sind Irrsterne, welchen das Loben der Finsternis für ewig ausbehalten ist." Jud. 11, 13.

# §. 2. Fon den Kennzeichen der Kirche.

# 1. Sichtbarfeit der einen Rirche Chrifti.

298. Hat Christus eine ober mehrere Kirchen gestiftet'?

Christus hat nur eine Kirche gestiftet, wie er nur einen Glauben gelehrt, eine Taufe eingesetzt (Eph. 4, 5), ein Lehr- und Hirtenamt für alle Böller aufgestellt hat.

Chriftus (prach: "Auf biefen Felsen will ich meine Kirche (nicht Kirchen) bauen." Matth. 18, 18. "Es wird ein Schafftall und ein Hirt werben." Joh. 10, 18. Und die Apostel nennen die Kirche ben Leib Chrifti (1. Kor. 19, 27 u. a. m.); Chriftus hat aber nur einen Leib; also hat er auch nur eine Kirche gestiftet.

299. Rann man biefe eine von Chriftus gestiftete Rirche leicht erkennen ?

Ja; benn Christus hat eine sichtbare Kirche mit wahrnehmbaren Kennzeichen gestiftet, so daß sie leicht zu finden

- ist; 1) sonst hätte er nicht unter Androhung ewiger Berdammnis befehlen können, daß wir uns an die Kirche wenden und sie hören sollen.")
- 1) "Man gundet kein Licht an und stellt es unter ben Scheffel, sondern auf den Leuchter, damit es allen leuchte." Matth. 5, 15. 2) "Hat bein Bruder wider bich gefündiget, . . . so sage es der Kirche; wenn er aber die Kirche nicht hört, so sei er dir wie ein Heide und öffentlicher Sünder." Matth. 18, 15. 17.

#### 300.\* Wie ift bie Rirche Chrifti fichtbar?

Die Kirche Christi ist sichtbar 1) in ihren Borstehern und Gliebern, 2) in der Verkündigung und dem Bekenntnisse ihrer Lehre, 3) in dem Opfer und in der Ausspendung der Sakramente.

Bare die Kirche nicht in biefer Weise sticktar, wie wurde es benn möglich sein, nach Borschrift Ehristi und ber Apostel (Hebr. 13, 17; Mark. 16, 15. 16. u. a. m.), ben Borstehern ber Kirche zu gehorchen, ihre Lehrer zu hören, an ihrem Opser und ihren Sakramenten ober über-haupt an ihrem Gottesbienste teilzunehmen?

- 2. Rotwendige Rennzeichen der mahren Rirche Chrifti.
- 301. Welche fichtbaren Rennzeichen muß bie mahre Rirche Chrifti haben?

Die wahre Kirche Christi muß 1) einig, 2) heilig, 3) katholisch und 4) apostolisch sein.

Soon im nicanischen Glaubensbekenntniffe beißt es: "Ich glaube eine (barum auch eine einige) beilige, katholische unb apostolische Kirche."

302.\* Warum muß bie wahre Kirche Christi einig, heilig, katholisch und apostolisch sein?

1) Einig muß sie sein, weil kein Reich bestehen kann, "bas wiber sich selbst uneins ist" (Luk. 11, 17);

2) heilig, weil ihr Stifter heilig, und ihr Zweck bie

Beiligung ber Menschen ift;

3) katholisch ober allgemein, weil sie für alle Bölker und alle Zeiten gestiftet ist (Matth. 28, 19. 20), und nach der Verheißung Christi und der Propheten sich über den ganzen Erdkreis verbreiten soll;\*)

4) apostolisch, weil ihr Ursprung und ihre Lehre apostolisch sind (Eph. 2, 20), und ihre Borsteher rechtmäßige Nachfolger der Apostel sein müssen. (S. 90 Fr. 289-291.)

3. Borhandenfein der Rennzeigen an der römifch-latholifgen Rirge.

303. Welche Kirche hat alle biefe vier Rennzeichen?

Diese vier Kennzeichen hat offenbar keine andere, als die römisch-katholische Kirche, das heißt jene, welche den Papst zu Rom als ihr Oberhaupt anerkennt.

<sup>\*)</sup> Siehe S. 67 Fr. 182 und S. 70 Fr. 196.

304. Warum ist die romisch-katholische Rirche offenbar einig?

Acres 1

Weil sie allezeit und überall 1) benselben Glauben, 2) basselbe Opfer und bieselben Sakramente, 3) ein gemeinsames Oberhaupt hat.

305. Warum ift bie romifch tatholische Rirche offenbar beilig?

1) Beil ihr Stifter und ihre Lehre heilig find;

2) weil sie alle von Christus eingesetten Heiligungsmittel

treu bewahrt und ausspendet;

3) weil in ihr immer Heilige waren, beren Heiligkeit auch burch Wunder und außerordentliche Gnadengaben von Gott bestätigt wurde. (Algsch. 37. 41. 46.)

Misbräuche und Gebrechen einzelner Glieber können ber Kirche selbst nicht zugeschrieben werben, weil ste nicht aus ihrer Lehre ober Einrichtung entstanben und niemals von ihr gebilligt worden sind. Soll etwa eine Kirche, weil in ihr Misbräuche und Ärgernisse vorömmen, aushören die wahre zu sein? Aber warum verglich bann Christus selbst seine Kirche mit einem Ader, worauf Weizen und Unkraut wächt, und mit einem Netze, das gute und schlechte Fische enthält? Matth. 18. Und wo soll wohl zur Zeit der Apostel die wahre Kirche gewesen sein? benn schon damals gab es Ärgernisse (1. Kor. 11, 18) und auch tadelbafte Vorsteher in der Kirche. Off. Kap. 2. u. 8.

306. Warum ist die römisch-katholische Kirche offenbar katholisch ober allgemein?

- 1) Weil sie von Christus an allezeit bestand mit dem nämlichen Lehr-, Priester- und Hirtenamt wie heute;
- 2) weil sie über ben gangen Erdfreis verbreitet ift, und
- 3) sich immerfort ausbreitet, bem göttlichen Auftrage gemäß: "Gehet hin in die ganze Welt und prediget das Evangelium allen Geschöpfen." (Mark. 16, 15.)

Deshalb wurde die rönnische Kirche allezeit die katholische genannt, sogar von den Abtrünnigen und Ungläubigen, wie schon der heilige Augustin bezeugt; und dis auf den heutigen Cag heißt sie in aller Welt die katholische Kirche.

- 307. Warum ift die römisch-tatholische Kirche offenbar apostolisch?
  - 1) Weil ihr Ursprung unbestreitbar bis zu den Aposteln hinaufreicht;

2) ihre Lehre auf die apostolische Überlieferung sich gründet;1)

- 3) weil ihre Vorsteher, Papst und Bischöfe, rechtmäßige Nachfolger ber Apostel sind. (S. 91 Fr. 291.)
- 1) Es ift eine anerkannte Thatsache, bag bie Reuerer, wie 3. B. bie Buseysten, fich um so mehr ber katholischen Lehre nahern, je mehr und aufrichtiger fie in ben Schriften ber heiligen Bater nach ben apostoslischen Aberlieferungen forschen.

- 4. Mangel diefer Rennzeichen an den andern Religionsgefellicaften.
- 308.\* Sind aber die andern (nichtfatholischen) Religionsgesellschaften nicht auch einig?

Sie sind nicht und können nicht einig sein, 1) weil sie kein gemeinsames Oberhaupt haben; 2) weil jedem unter ihnen das Recht zusteht, die heilige Schrift auszulegen, und zu glauben, wie er will.

Bon ihnen gilt, was ber Apostel fagt, bag fie "bon jebem Binbe ber Lehre bin- und hergetrieben werben." Eph. 4, 14.

- 309.\* Und warum tann teine von ihnen fich heilig nennen?
- 1) Weil ihre Stifter nicht heilig waren; 2) weil sie viele Glaubensartikel und Heiligungsmittel, z. B. bas Meßopfer und die meisten Sakramente verworfen, dagegen Grundsäte aufgestellt haben, die der Heiligkeit widerstreiten (Rlgsch. 43); 3) weil sie keinen durch Wunderkraft von Gott bestätigten Heiligen aus ihrer Mitte aufzuweisen haben.

# 310.\* Warum tann teine allgemein beißen?

Weil sie erst in späterer Zeit entstanden sind und nicht aufgehört haben, sich wieder in eine Menge von Setzten zu spalten, von denen teine einzige weder allgemein verbreitet ift, noch sich auf die von Christus verordnete Weise immersort verbreitet. (Rigsch. 43, 47.)

- 311.\* Warum tann teine von ihnen apostolisch beißen?
- 1) Weil sie erst lange nach ben Aposteln, und zwar durch Losreißung von der alten, apostolischen Kirche entstanden sind; 2) weil ihre stets schwankende und veränsderliche Lehre offenbar nicht apostolisch sein kann; 3) weil sie keine rechtmäßigen Nachsolger der Apostel, darum auch keine von Christus gesandten Lehrer oder Hirten haben.
- 312. Wenn nun teine andere als die römisch-tatholische Rirche die Rennzeichen ber einen Rirche Chrifti hat, was folgt baraus?

Daß die römisch-katholische Kirche allein die wahre, von Christus gestiftete Kirche ist.

Ruhanwendung. Bete oft für ben Frieden und die Erhöhung ber katholischen Kirche und für die Bekehrung ber Jrr- und Ungläubigen. "Selig find alle, die dich (Rirche) lieben, und die fich freuen beines Friedens." Tob. 18, 18.

# §. 3. Fon der Bestimmung der Kirche und den aus ihrer Bestimmung hervorgehenden Gigenschaften.

#### 1. Beftimmung der Rirde.

313. Wozu hat Chriftus bie Rirche geftiftet?

Christus hat die Rirche gestiftet, um durch sie alle Menschen zur ewigen Seligkeit zu führen.

314. Bas hat die Rirche zu leisten, um die Menschen zur Seligfeit zu führen?

Sie hat 1) die Lehre Christi zu predigen, 2) die von Christus eingesetzten Gnadenmittel auszuspenden, 3) die Menschen auf dem Wege zum ewigen Leben zu leiten und zu regieren.

315.\* Wie hat Chriftus geforgt, daß die Kirche dies alles gehörig zu leisten imstande sei?

Er hat 1) ber Kirche seine Lehre, seine Gnabenmittel und seine Gewalt anvertraut, indem er ihr sein Lehr-,

Priefter- und hirtenamt übertrug;

2) ihr den Beistand des heiligen Geistes verliehen, damit sie auch die göttliche Lehre allezeit unverfälscht bewahre, die Gnadenmittel recht ausspende, die Gewalt zum Beile der Menschen gebrauche.

# 2. Die Rirde als unfehlbare Lehrerin.

316. Durch wen wird die Lehre Chrifti immer rein und unverfälscht vorgetragen?

Durch bas unfehlbare Lehramt ber Kirche.

317. Wer bilbet bieses unfehlbare Lehramt?

Der römische Papft und bie mit ihm vereinigten Bischöfe.

Dieselben werben auch bie lehrenbe Kirche ober furzweg bie Kirche (Matth. 18, 17) genannt, im Gegensate zu ben übrigen Gläubigen, welche bie hörenbe Kirche heißen.

318. Warum beißt biefes firchliche Lehramt unfehlbar?

Weil es durch ben Beistand des heiligen Geistes weder in seiner Glaubens- noch Sittenlehre irren kann.

319. Woher haben wir bie Verficherung, baß bas firchliche Lehramt nicht irren tann?

Von Christus selbst, der uns die dreifache Verheißung gegeben hat,

1) daß "er bei ihm (bem Lehramte) sein werde alle Tage bis ans Ende der Welt" (Matth. 28, 20); 2) daß "ber Geift der Wahrheit bei demfelben bleiben werbe in Ewigkeit" (Joh. 14, 16. 17);

3) daß "die Kirche niemals von der Macht der Hölle überwältigt werben wird."1) (Matth. 16, 18.)

- 1) Könnte es je geschehen, daß die lehrende Kirche irrte, so mußte auch die hörende irren, da diese ja schulbig ift, sich von jener belehren und leiten zu laffen, und bann mare gegen die Berheißung Christi die ganze Kirche vom Geiste der Lüge ober von der Hölle besiegt.
- 320. Wie wird die Kirche ihrer Unsehlbarkeit wegen vom heiligen Baulus genannt?

Sie wird "die Saule und Grundfeste der Wahrheit" genannt (1. Tim. 3, 15).

321.\* Sind bemnach niemals in der katholischen Kirche Jrrtumer gelehrt worden ?

Riemals ist von der Gesamtheit des Lehramtes, dem die Unsehlbarkeit verheißen ward, ein Frrtum gelehrt worden, sondern nur von einzelnen Lehrern, die mit dem gesamten Lehramte in Widerspruch traten.

Wenn die Richtfatholisen sagen, das gesamte Lehramt der katholischen Kirche sei im Berlause der Zeit von der göttlichen Lehre abgewichen und in Irrtimer versallen; so 1) widersprechen sie offendar den Berheihungen des göttlichen Heillaubes; 2) verdammen sie alle heilligen Kirchenväter, die ganz dasselbe lehrten, was die katholische Kirche lehrt; 3) geraten sie mit sich selber in Widerspruch, da sie selbst niemals darüber einig waren, was eigentlich göttliche Lehre sei; 4) müßten sie, wenn die Bölfer durch das katholische Lehre sei; 4) müßten sie, wenn die Bölfer durch das katholische Lehre sei; 4) müßten sie, wenn die Schuld aus Gott legen, welcher die kathol. Kirche mit ihrem Lehrannte sortwährend beglandigte und ihr Ansehen beträstigte, indem er sie zu jeder Zeit augenscheinlich beschüßte, über die ganze Welt verbreitete, durch zahllos Wunder verherrlichte und ihrem Wirfen das segenstreichse Gebeihen gab (Rigsch. Schlöw. s. 7. 8), während andererseits die Sesten niemals durch irgend ein Munder ihre vorgebliche Sendung beglandigen konnten, hingegen in viese offendare Widersprüche und verderbliche Jurtimer gerieten, wodurch die Welt nur schlimmer geworden ist. Rigsch. 48. 47.

322. Wenn nun in Glaubenssachen eine Streitigkeit entsteht, mas muffen wir thun?

Wir mussen uns an die Entscheidung des kirchlichen Lehramtes halten.

"Er selbst (Christus) hat hirten und Lehrer verordnet . . . . bamit wir nicht mehr Kinder seien, die hin und her stuten und von jedem Binde ber Lehre hin und her getrieben werden durch Schalkheit der Menschen, durch die arglistigen Kunstgriffe ber Berführung zum Jrratum." Eph. 4, 11. 14.

- 323. Wann gibt bas unfehlbare Lehramt eine Entscheidung?
  - 1) Wenn eine vom Papfte bestätigte allgemeine Kirchenversammlung, ober

- 2) wenn ber Papft als oberster hirt und Lehrer ber ganzen Kirche entscheibet, was alle Christen in Betreff einer Glaubens- ober Sittenlehre festhalten muffen.')
- 1) Solche Entscheidungen bes Papsies find gerade so unsehlbar als die Entscheidungen bes ganzen Lehramtes, und darum auch "aus sich, nicht aber insolge der Zustimmung der Kirche, unabanberlich", wie es die Kirche im vatikanischen Konzil (18. Juli 1870) ausbrildlich erklärt hat.
- 324. Haben wir auch von Christus bie Berficherung, baß solche Entscheidungen bes Bapftes unfehlbar find?

Ja, diese Versicherung haben wir daburch,

1) daß Chriftus den Papft, als Nachfolger des heiligen Petrus, zur Grundfeste seiner Kirche gemacht; (Matth. 16, 18.)

2) daß er ihn, als Nachfolger des heiligen Petrus, zum Hirten und Lehrer ber ganzen Kirche aufgestellt hat;

(Joh. 21, 15—17.)

- 3) daß er ihm, als Nachfolger bes heiligen Petrus, die Berheißung gegeben hat, sein Glaube werde nicht wanten, und den Auftrag, seine Brüder im Glauben zu stärken. (Luk. 22, 32.)
- 325. Wornach entscheibet bas firchliche Lehramt, wenn über Glaubengiachen eine Streitigkeit entsteht?

Nach dem Inhalte der heiligen Schrift und der Erblehre.

326. Lehrt also die Rirche nichts Reues, wenn fie bei entstandenen Streitigkeiten entscheibet, was ju glauben fei?

Nein; sie erklärt bloß das ihr in der Schrift und Erblehre anvertraute Wort Gottes und verwirft die entgegengesetzen Fretümer und Neuerungen.

Die Lehre ber katholischen Kirche ift keine andere, als die Lehre Christi und der Apostel, welche ihr aur treuen Bewahrung und Verkündigung anvertraut worden ist. Die Kirche bleidt daher immer und allezeit dei der alten, von den Bätern ererdten Lehre und ruft mit dem Apostel allen zu: "Bewahre, was dir anvertraut ist (die reine Lehre), bute dich vor unheiligen Wortnenerungen und den Streitreden der fälschich iogenannten Wissenschaft 1. Tim. 6, 20. "Was überall, was allezeit, was von allen geglaubt worden ist, das is wirklich und wahrhaft katholisch," von dem darf also nie und nimmer abgewichen werden. (So Vincenz von Lerin † 3. 450.)

Diese in der Kirche stets sessgelautene Regel sagt seboch nicht, das

Diese in der Kirche siets sestgehaltene Regel sagt jedoch nicht, das allein sei wahrhaft katholisch, als ware jede Lehre, die nicht allezeit von allen geglaubt worden, als falsch und nichtkatholisch zu verwersen. Denn es kann sich allerdings ereignen, daß eine von den Aposstell überlieferte Lehre nicht allezeit von allen geglaubt wurde, weil oder Rirche die Frage noch nicht endgültig entschieden war, ob bieselde wirklich von den Apostell herstamme, mithin als göttliche Wahrheit von allen zu glauben sei. Eine solche Entschieden, hat nun das heilige

vatikanische Kongil in Betreff ber Lehre von ber Unfehlbarkeit bes Papftes erlaffen. Die Kirche hat also bamit nichts Neues zu glauben bes
fohlen, sonbern im Gegenteil verhütet, baß die alte von Gott geoffens barte, in ber Schrift und Tradition begründete, aber in gegenwärtiger Zeit vielfach angesochtene Lehre verbrängt wurde.

3. Die fatholifche Rirche als die allein feligmachende.

327. Wenn die katholische Kirche alle Menschen zur Seligkeit führen soll und beshalb von Chriftus Lehre, Gnadenmittel und Gewalt empfangen hat,\*) wozu ift seinerseits jeder Mensch verpflichtet?

Ein jeder ift unter Berluft der ewigen Seligkeit verpflichtet, ein Mitglied der katholischen Kirche zu werden, ihre Lehre zu glauben, ihre Gnadenmittel zu gebrauchen und ihrer Gewalt sich zu unterwerfen.

328. Wer lehrt uns biefe Berpflichtung?

Jesus Christus selbst mit den Worten (Matth. 18, 17): "Wer die Kirche nicht hört, der sei dir wie ein Heide und öffentlicher Sünder;" und (Mark. 16, 16): "Wer nicht glaubt (den Aposteln und ihren rechtmäßigen Nachsolgern,)\*\*) der wird verdammt werden."

Mit Recht heißt also die katholische Kirche die alleinseligmaschende. Sie verachten ift so viel, als Chriftum, nämlich seine Lebre, seine Gnabenmittel, seine Gewalt verachten; sich von ihr trennen, so viel, als sich von Christus trennen und der ewigen Berdammnis schuldig machen. Darum hat schon im Jahre 413 auf dem Ronzil von Zirta der heilige Augustin mit den übrigen Bischöfen Afrika's den Ausspruch gethan: "Wer immer von der katholischen Kirche getrennt ist, der wird eben deshalb, weil er damit auch von der Einheit Christi getrennt ist, wenn er auch noch so löblich zu leben vermeint, das Leben nicht haben, sondern der Jorn Gottes bleibt über ihm."

329. Wer ift ein Glied ber tatholischen Rirche?

Jeber Getaufte, ber weber freiwillig fich von ihr getrennt hat, noch von ihr ausgestoßen ift.

330. Welche haben fich freiwillig von der Kirche getrennt?

1) Alle diejenigen, die aus eigener Schuld irrgläubig sind, das heißt, sich zu einer von der Kirche verdammten Lehre bekennen, oder die ungläubig sind, das heißt, die von der Kirche vorgetragenen Lehren einsacht hin verwersen.

2) Alle, die aus ihrer Schuld Schismatifer sind, das heißt zu denjenigen gehören, die sich zwar nicht von der Lehre der Kirche, aber vom Gehorsame gegen sie oder von ihrem Oberhaupt, dem Papst, losgesagt haben.

<sup>\*)</sup> Bergleiche S. 96 Fr. 313-315. \*\*) Bgl. G. 90 Fr. 289 u. 290.

331. Welche find von ber Rirche ausgestoßen?

Die Exkommunizierten, das heißt folche, die als entsartete Glieder mit dem Kirchenbanne belegt find.

100

332. Sind jene, die ohne ihre Schuld irrglaubig find, nicht auch von ber katholischen Rirche getrennt?

Wer ohne seine Schuld irrgläubig ist, dabei aufrichtig die Wahrheit sucht und indessen nach bestem Wissen den Willen Gottes thut, der bleibt, wenn auch der sichtbaren Verbindung nach von der Kirche getrennt, dennoch dem Geiste nach mit ihr vereinigt.

Indeß entbehren auch die schuldlos Irrenden vieler heilsmittel und Segnungen unserer heiligen Religion, 3. B. des heiligften Meßopfers, des wahren Abendmahles, der priesterlichen Lossprechung, der heiligen Sterbsaframente u. a. m. — Darum sollen wir für die Irrenden beten und durch aufrichtige Liebe und erbaulichen Lebenswandel zu ihrer Bekehrung beitragen.

333.\* Wer ist irrgläubig aus eigener Schuld? Fregläubig aus eigener Schuld ist

1) derjenige, der die katholische Kirche kennt und von ihrer Wahrheit überzeugt ist, aber in dieselbe nicht eintritt;

2) der sie, wofern er redlich forschen wollte, erkennen könnte, aber aus Gleichgültigkeit ober andern strafbaren Beweggründen zu forschen unterläßt.

334.\* Ift es an uns zu urteilen, ob bieser ober jener Mensch in verschuldetem ober unverschulbetem Irrglauben sei?

Das Urteil hierüber steht Gott zu, der allein die Herzen ergründet (Ps. 7, 10) und das Verborgene der Menschen richtet. (Köm. 2, 16.)

"Richtet nicht vor ber Zeit, ebe ber herr fommt, welcher auch bas im Finstern Berborgene an bas Licht bringen unb bie Absichten ber herzen offenbar machen wirb." 1. Kor. 4, 5.

335. Reicht es zur Erlangung ber Seligkeit schon bin, ein Glieb ber katholischen Kirche zu sein?

Nein; zur Erlangung der Seligkeit wird erfordert, daß man im vollen Sinne ein Glied der katholischen Kirche sei, das heißt, daß man nicht nur äußerlich mit dem Leibe der Kirche, sondern auch innerlich mit deren Seele durch Glauben und Liebe verbunden sei.

Es gibt nämlich auch faule und tote Glieber ber Rirche (Off. 8, 1), bie fich burch Sunben bie ewige Berbammnis quziehen.

336. Was bekennen wir nun mit ben Worten bes Glaubensbekenntniffes: "Ich glaube eine heilige, katholische Kirche"?

Wir bekennen, daß Chriftus eine sichtbare Kirche gestistet hat, die unzerstörbar in ihrer Dauer und unfehlbar in ihrer

Lehre ift, der wir ohne Vorbehalt glauben und gehorchen muffen, wenn wir das ewige Heil erlangen wollen, und daß dies keine andere Kirche als die römisch-katholische ist.

Ruhanwendung. Mit Necht nennen wir die katholische Kirche unsere Mutter; benn 1) hat sie uns in der Taufe geistiger Beise wiederzgeboren und zu Kindern Gottes gemacht, 2) nährt sie uns mit dem göttlichen Botte und dem Brote der Engel, 3) erzieht sie uns in der Furcht des Hern, und 4) steht sie uns, so lange wir leben, und selbst nach dem Tode, mit Gebet, Trost und Hille liedevoll bei. Ehre und liebe also auch die Kirche wie deine Mutter; höre steißig ihren Unterricht an, und unterwirf dich demütig allen ihren Gesehen und Anordnungen; denn "der wird Gott nicht zum Bater haben, der die Kirche nicht zur Mutter haben will." H. Chprian, Bisch. u. Märt. († 3. 258.)

# §. 4. Von der Gemeinschaft der Beiligen.

1. Gemeinschaft der streitenden, leidenden und triumphierenden Rirche. 337. Sind nur die Christgläubigen auf Erden mit einander zu einer Rirche vereinigt?

Nein, mit den Christgläubigen auf Erden sind auch geistiger Beise vereinigt die Seligen im Himmel und die Seelen im Fegseuer.

Die Chriftgläubigen auf Erben, welche Glieber ber fatholifden Rirche find, bilben bie ftreitenbe, bie Seelen im Fegfener bie leibenbe, und bie Seligen im himmel bie triumphierenbe Rirche; boch find biese brei Rirchen eigentlich nur eine in einem breifachen Buftanbe.

338. Worin besteht biese geistige Bereinigung?

Diese geistige Bereinigung besteht barin, daß alle Glieder eines Leibes sind, von dem Christus das Haupt ift, und deswegen an den geistlichen Gütern des einen Gliedes auch die andern teilnehmen.

"Gleichwie wir an einem Leibe viele Glieber haben, so find wir viele ein Leib in Chriftus, einzeln aber unter einander Glieber." Rom. 12, 4. 5. "Er (Chriftus) ift das Haupt bes Leibes der Kirche" Kol. 1, 18.

339. Wie wird diese geistige Bereinigung genannt? Gemeinschaft der Heiligen.

340. Warum werben bie Glieber, welche zu biefer Gemeinschaft gehoren, insgesamt Heilige genannt?

Beil alle zur Heiligkeit berufen (1. Thess. 4, 3), durch die Taufe geheiligt, und viele von ihnen schon zur vollendeten Heiligkeit gelangt sind.

2. Früchte der Gemeinschaft der Beiligen.

341. Was gewährt uns die Semeinschaft mit den Seligen im himmel? Daß die Verdienste, die sie sich einst hienieden erworben haben, und ihre Fürditte bei Gott uns zu Nupen kommen. 342. Löft aber ber Tob nicht alle Berbindung swischen Lebenben und Berftorbenen auf ?

NA PARTY

Nein; ebenso wenig, als er die Verbindung berselben mit Christus, ihrem Haupte, auflöst.

343. Was gemährt ben Seelen im Fegseuer unsere Gemeinschaft mit ihnen?

Daß wir ihnen, als unsern leidenden Brüdern, zu Hilfe kommen, damit ihre Peinen gelindert und abgekürzt werden.

344. Bodurch tonnen wir ben armen Seelen im Fegfeuer ju hilfe tommen?

Durch Gebet, Almosen und andere gute Werke, besonders burch das heilige Meßopser und durch Zuwendung der Ablässe.

"Judas (ber Makkabaer) sanbte zwölftausend Drachmen Silbers nach Jerusalem, bamit ein Opfer für die Sünden der Berstorbenen dargebracht würde. Es ift also ein beiliger und heilsamer Gedanke, für die Berstorbenen zu beten, damit sie von ihren Sünden erlöst werden." 2. Makk. 12, 43. 46. Daß von jeher in ber Kirche für die Berstorbenen gebetet wurde, und daß die Apostel selbst verordneten, beim heiligen Mesopher derselben eingebenk zu sein, bezeugen schon die altesten Kirchendäter. (Allerselentag.)

345. Was gewährt uns die gegenseitige Gemeinschaft mit ben Christglaubigen auf Erben?

Daß wir Anteil haben an allen Meßopfern, Gebeten und guten Werken, welche in der katholischen Kirche verrichtet werden, und überhaupt an allen geistlichen Gütern derselben.

"Gott hat ben Leib so eingerichtet, baß . . . bie Glieber auf gleiche Beife für einander Sorge trügen . . . . Ihr aber seib ber Leib Christi und Glieber von einem Gliebe." 1. Kor. 12, 24 — 27.

346.\* haben bie Gunder, jo lange fie aus ber Rirche nicht ausgeftogen find, auch teil an biefer Gemeinichaft?

Die Sünder sind zwar, als erstorbene Glieder, der meisten geiftlichen Güter verlustig; doch haben sie noch immer, traft ihrer Verbindung mit der Kirche, mannigfaltige Mittel und Gnaden zu ihrer Bekehrung.

Rusanwendung. Bete täglich für beine Mitchriften, bie entweber auf Erben streiten ober im Reinigungsorte bugen, und empfiehl bich jeben Morgen und Abend bem Schutze ber heiligen im himmel. — Bor allem besteiße bich eines heiligen Banbels; benn wir sinb "Mitburger ber heiligen und hausgenossen Gottes." Eph. 2, 19.

# Behnter Glaubensartitel.

"Nachlaß (Ablaß) der Sünden."

347. Was lehrt uns ber zehnte Artikel bes Glaubensbekenntniffes? Daß man in der katholischen Kirche kraft der Berdienske Jeju Christi Nachlassung der Sünden und ihrer Strafen

erlangen fann.

44.7

"Gelobt fei Gott und ber Bater unfers herrn Jesu Chrifti, in welchem wir bie Erlöfung haben burch fein Blut, bie Bergebung ber Sunben, nach bem Reichtune feiner Gnabe." Eph. 1, 3. 7.

348. Was für Sunben tonnen in ber tatholifden Rirde nachgelaffen merben ?

Alle Sünden ohne Ausnahme.

349. Bas muß bet Sünder thun, um Nachlassung seiner Sünden zu erlangen?

Er muß 1) wahre Buße thun, benn Chriftus fagt: "Wenn ihr nicht Buße thuet, so werbet ihr alle zu Grunde gehen" (Luk. 13, 3); 2) die von Chriftus zur Nachlassung ber Sünden eingesetzen Sakramente würdig empfangen.

350. Welche Satramente hat Chriftus zur Nachlaffung ber Sünden eingesett?

Die heiligen Sakramente der Taufe und der Buße.

351. Wer hat die Gewalt, im Sakramente ber Buße die Sünden nachzulaffen?

Die Bischöfe und die von ihnen verordneten Priefter der katholischen Kirche; benn nur zu diesen ist gesagt: "Welchen ihr die Sünden nachlassen werdet, denen find sie nachgelassen." (Joh. 20, 23.)

Rusanwendung. Dante Gott von herzen, bag er bir Bergeihung ber Sunben verheißen hat, und gehe gern und öfters, aber auch mit gehöriger Borbereitung jur heiligen Beicht, bamit auch ju bir gesagt fei: "Sei getroft, mein Sohn, beine Sunben find bir vergeben."

### Elfter Glaubensartitel.

"Auferstehung des Fleisches."

1. Der Tod.

352. Was geschieht bei bem Tobe bes Menschen?

Die Seele scheibet aus dem Leibe und erscheint vor Gottes Gericht; der Leib aber kehrt in die Erde zurück. (Pred. 12, 7.)

353. Warum mussen alle Menschen sterben ?

. . . . .

Weil alle in Abam gefündigt haben.

"Durch bie Gunbe ift ber Tob in bie Welt gefommen." Rom. 5, 12.

354.\* Warum hat uns Gott die Zeit unseres Todes verborgen ?

1) Damit wir ihn um so mehr als höchsten Berrn bes Lebens und bes Todes ehren und fürchten;

2) damit wir jeden Augenblick uns zum Tode bereit halten;1)

3) um bas Grauen zu milbern, welches ben Gebanken an unsere nahe bevorstehende Auflösung begleitet.

1) "Co feib benn auch ihr bereit, benn ber Menschensohn wirb gu einer Stunde fommen, ba ihr es nicht meinet." Lut. 12, 40. Gleichnis von ben gebn Jungfrauen. Matth. 25.

355. Wie follen wir uns jum Tobe bereit halten?

Wir follen die Sunbe forgfam meiden und ein gottfeliges Leben führen.

### 2. Auferftebung.

356. Wie lange bleibt ber Leib in ber Erbe?

Der Leib bleibt in ber Erbe bis zum jungften Tage, wo Gott ihn wieder auferwecken und mit ber Geele, von welcher ihn ber Tod geschieden hat, für immer vereinigen wird.

"Es tommt bie Stunde, in ber alle, welche in ben Grabern finb, bie Stimme bes Cohnes Gottes horen werben. Und es werben hervorgeben, die Gutes gethan haben, jur Auferstehung des Lebens; die aber Boses gethan haben jur Auferstehung des Gerichtes," b. h. um das Urteil der Berdammung zu vernehmen. Joh. 5, 28. 29.

357. Wie nennen wir biefe Auferwedung ber Leiber jum Leben ? Die Auferstehung bes Fleisches.

358.\* Wie konnen aber bie in Staub gerfallenen Leiber wieber gum Leben gurudtehren?

Durch Gottes Allmacht können unsere in Staub zerfallenen Leiber eben so leicht wieder zum Leben auferweckt werden, als sie einstens aus bem Richts hervorgerufen wurden.

Gleichnis vom Samentorn. 1. Ror. 15, 85. u. f. f.

359. Warum werben unsere Leiber wieber auferstehen?

1) Damit auch ber Leib teilnehme an dem Lohne ober an der Strafe, wie er teil hatte an der Ausübung guter ober boser Werke (2. Kor. 5, 10); 2) damit ber Sieg Christi über ben Tob vollständig sei.

"Wenn bieses Sterbliche angezogen hat die Unsterblichkeit, bann wird erfüllt werden das Wort, das geschrieben steht: "Berschlungen ift ber Tob im Siege; Tob, wo- ift bein Sieg?" 1. Kor. 15, 54. 55.

360. Werben alle Menfchen auferfteben?

Ja, alle Menschen, sowohl die guten, als die bosen. (Joh. 5, 28, 29.)

361. Werden alle Leiber der Erstandenen gleich sein ?

Nein: die Leiber ber Bosen werben elend, die Leiber der Guten aber werden verklart und bem verherrlichten Leibe Chrifti ähnlich sein.

"Wir werben zwar alle auferstehen, aber nicht alle verwandelt (verherrlicht) werben." 1. Kor. 15, 51. "Jesus Christus wird ben Leib unferer Riedrigfeit umgestalten, bag er gleichgestaltet fei bem Leibe seiner herrlichfeit." Bhll. 3, 21. Daber bie Ehre, die wir ben Leibern ber Berftorbenen bezeigen. (Begrabnisfeier, geweihte Gottesader.)

Man unterscheibet (nach 1. Kor. 15, 42 - 44) vier Eigenschaften ber verflarten Leiber: 1) "Gefaet wirb (ber Leib) in Bermeslichfeit, auferstehen wird er in Unverwestichkeit" (ber Berwesung und bes Leidens unfähig). — 2) "Gesat wird er in Unehre, auferstehen wird er in herrlichkeit" (glanzend, leuchtend). — 3) "Gesat wird er in Schwachheit, auferfteben wird er in Rraft" (fraftig, fonellbeweglich wie ber Blig).
4) "Gefaet wird ein tierifcher Leib, auferfteben wird ein geiftiger (ein feiner, burch teinen torperlichen Biberftanb bemmbarer) Leib."

362. Was foll der Glaube an die Auferstehung des Fleisches in uns bewirken ?

Dak wir

1) unfern Leib in Ehren halten und ihn nie zur Gunbe mißbrauchen,

2) alle körverlichen Leiden und selbst den Tod geduldig

ertragen,

3) uns tröften bei dem Tode unserer Freunde.

1) "Berherrlichet und traget Cott in eurem Leibe." 1. Ror. 6. 20. 2) Beifp.: 30b 19, 25-27: "Ich werbe am jungften Tage bon ber Erbe auferfteben und wieber umgeben werben mit meiner Saut, und in meinem Fleische werbe ich meinen Gott icauen. Diefe meine hoffnung ruht in meinem Busen." Die maffabaischen Bruber. 2. Daff. 7, 9-14.
3) "Wir wollen euch, Bruber, nicht in Unwiffenheit laffen über bie

Entichlafenen, bamit ihr nicht betrübt feib, wie bie übrigen, bie teine

Hoffnung haben" u. f. w. 1. Theff. 4, 19-17.

Digbranche niemals Mugen, Bunge, Ohren, Rukanwendung. banbe und beine übrigen Sinne ober Glieber jum Bofen, fonbern "weibe fie bem Dienfte ber Gerechtigfeit gur Beiligung" (Rom. 6, 19); bamit bu bereinft gur emigen Geligfeit und nicht gur ewigen Berbammnis auferftebeft.

# Amölfter Glaubensartitel.

"Und ein ewiges Leben. Amen."

#### 1. Simmel.

363. Was lehrt uns ber zwölfte Artifel bes Glaubensbetenntniffes? Er lehrt uns,

1) daß es nach diesem Leben ein anderes, ewig dauerndes

Leben gibt,

2) daß in demfelben die Gerechten eine ewige Glückfeligkeit genießen werden.

"Die Gerechten werben eingehen in bas ewige Leben," b. b. in bie emige Gludfeligfeit. Matth. 25, 46.

364. Borin besteht bie ewige Sludfeligfeit ber Berechten?

1) Sie sehen Gott, wie er ist, und sind mit ihm in der

innigften Liebe vereinigt.

2) Mit dieser Anschauung und Liebe Gottes ist der Besit alles Guten, ewige Freude und Herrlichkeit in der Gemeinschaft aller Engel und Heiligen verbunden.

1) "Jest feben wir burch einen Spiegel ratfelhaft, bann aber von Angesicht ju Angesicht." 1. Kor. 18, 12. Bgl. 1. Joh. 8, 2.

2) "Gott wird abtrodnen alle Thranen von ihren Augen. Der Tob wird nicht mehr sein, noch Trauer, noch Alage, noch Schmerz." Off. 21, 4. "Sie werben trunken werben vom überflusse beines Hauses, (o Gott!) nub mit bem Strome beiner Wonne wirst bu sie tranken." Ps. 35, 9. "Sie werben empfangen ein herrliches Reich und eine zierliche Krone aus ber Hand bes Herrn." Weish. 5, 17.

365.\* Ronnen wir bieje ewige Glücheligkeit begreifen ?

Nein, die Größe der himmlischen Glückseigkeit überfteigt alles, was sich sagen oder benten läßt.

Denn "kein Auge hat es gesehen, kein Ohr gehört und in keines Menschen herz ift es gekommen, was Gott benen bereitet hat, bie ihn lieben." 1 Kor. 2, 9.

366. Werden alle in gleichem Maße glücklich sein?

Nein; sondern "jeder wird seinen Lohn empfangen gemäß seiner Arbeit," b. h. feinen Berbiensten. (1. Kor. 3, 8.)

"Ber spärlich faet, wird auch spärlich ernten; und wer reichlich faet, wird auch reichlich ernten." 2. Kor. 9. 6. Bgl. 1. Kor. 15, 41. 42.

2. Solle.

367. Welches wird emig bas Leben ber Gottlosen fein?

Es wird ein Leben ohne Gnade und Freude sein, ein Leben voll Qual in der Hölle.

Solch ein Leben heißt in ber heiligen Schrift ber zweite, ber ewige Tob. "Den Berzagten und Ungläubigen, und ben Berruchten, und ben Mörbern und ben Unzüchtigen, und ben Jauberern, und ben Göbenbienern, und allen Lügnern — benen wird ihr Teil sein in bem Pfuhle,
ber mit Feuer und Schwefel brennt, welches ist ber zweite Tob."
Off. 21, 8.

368. Was ist nach bem Ausspruche Christi bie Solle?

"Ein Ort ber Qual, eine ewige Pein, ein unauslöschliches Feuer, die äußerste Finsternis, wo Heulen und Zähneknirschen ist." (Luk. 16, 28; Matth. 25, 46; 8, 12; Mark. 9. 44.)

369. Ber wird ju ben Sollenstrafen verbammt?

Ein jeber, ber in ber Feinbschaft Gottes, bas heißt in einer Tobsünde bahin stirbt.

"Wer Sünde thut, ift," nach Aussage ber heiligen Schrift, "bom Teufel" (1. Joh. s, 8), verdient also auch gleich dem Teufel gestraft zu werden. Bergl. Watth. 25, 41. 370. \* Belche Strafen merben bie Berbammten leiben ?

1) Innere Qual und Berzweiflung beim Gedanken an all das Bose, das sie gethan und an die vielen Gnaden, die sie migbraucht haben (Beish. 5, 1—15; Matth. 8, 12);

2) unaussprechliche Betrübnis und Trostlosigkeit, weil sie bie Glücheligkeit bes himmels burch eigene Schuld ver-

loren haben (Lut. 13, 25—28);

3) die häßliche Gefellschaft der Teufel und aller Ber-

dammten (Matth. 25, 41);

4) die unerträglichste Marter und Pein ohne Hoffnung einer Linderung oder eines Endes; denn ihr Feuer wird nicht erlöschen und ihr Wurm nicht sterben. (Mark. 9, 45; Off. 20, 9. 10.)

"Und es starb auch ber Reiche und wurde in die Hölle begraben. Als er nun in der Qual war und seine Augen erhob, sah er Abraham von ferne und Lazarus in seinem Schoffe, und er rief und sprach: Bater Abraham, erbarme dich meiner, und sende den Lazarus, daß er seine Fingerspise ins Wasser tauche und meine Zunge akkühle, benn ich leibe große Pein in dieser Flamme." u. s. k. Luk. 16, 22—24.

371. Bober miffen wir, daß die Strafen ber Berdammten emig find ?

1) Aus dem klaren Zeugnisse Christi und der Apostel,')

2) aus der ausdrücklichen Lehre der unfehlbaren Kirche, welche den Irrtum, als hätten die Strafen der Teufel und Berdammten einmal ein Ende, feierlich verdammt hat.

1) "Beichet von mir, ihr Berfluchtenl in bas ewige Fener . . . . und sie werben gehen in die ewige Pein." Matth. 25, 41 u. 46. — "Es ift besser, lahm in das ewige Leben zu gehen, als zwei Jüße zu haben und in die Holle geworsen zu werben, ins unauslöschliche Fener wo ihr Burm nicht stirbt, und das Fener nicht erlischt." Mark. 9, 44. 45 "Und ber Rauch ihrer Qual wird aufsteigen in alle Ewigkeit." Off 14, 11. u. a. m.

372.\* Warum find die Strafen der Berdammten ewig?

1) Beil die Beleidigung der unendlichen Majestät Gottes von seiner Gerechtigkeit eine Strafe fordert, die ohne Ende ist;

2) weil nach bem Tode die Bekehrung unmöglich ift, und beshalb die Berdammten in der Sünde verstockt bleiben: ')

3) weil Gott vermöge seiner Heiligkeit das Bose nicht minder haßt, als er das Gute liebt, und deshalb das Laster ewig straft, wie er die Tugend ewig belohnt;

4) weil nur die Ewigfeit der Söllenstrafen ein hinlangliches Mittel ift, die Menschen vom Bofen auch im

Berborgenen abzuschrecken. 2)

1) Die Sunde bleibt als Reigung, auch wenn fie als That nich mehr verübt werden kann. Innocenz III. 2) Gott erwies uns auch Gnabe, indem er die Holle schuf; benn er will uns baburch hindern, bose zu sein. heil. Chrysoftomus, 373. Werben alle Berbammten gleich viel leiben ?

Nein; sonbern jeber wird leiben nach dem Maße seiner Sünden und nach dem Mißbrauche ber ihm verliehenen Gnaben.

्रा इसक्

"Bie fehr sie (bie Stabt Babylon) sich herrlich gemacht und in Lüsten gelebt hat, so viel gebet ihr Qual und Leib." Off, 18, 7. "Bon einem jeden, bem viel gegeben worden ift, wird viel geforbert werben." Lut. 12, 48.

374. Werben alle, die verdammt werben, aus eigener Schuld verdammt ?

Ja; benn alle Menschen können selig werden, wenn sie nur die reichlichen Gnaden, welche Gott ihnen gibt, gebrauchen wollen.

Gott "will, daß alle Menschen selig werben, ... benn ein Mittler ift zwischen Gott und ben Meuschen, ber Meusch Christus Jesus, ber sich selbst zum Lösegelb für alle hingegeben hat." 1 Tim. 2, 4—6. "Der Mensch hat vor sich Leben und Tod: was er will, wird ihm gegeben werben." Sir. 15, 18.

3. Die bier letten Dinge,

375. Was versteht man unter ben vier letten Dingen bes Menschen?

Unter den vier letten Dingen versteht man den Tob, das Gericht, die Hölle und den Himmel.

376. Wozu nüht uns die öftere Erinnerung an die letten Dinge?

Sie nüt uns, nach dem Zeugnisse des heiligen Geiftes, um uns vor der Sünde, und sonach vor der ewigen Berdammnis zu bewahren.

"In allen beinen Berken gebenke beiner letten Dinge, und bu wirft in Emigkeit nicht fünbigen." Sir. 7, 40.

377. Mit welchem Worte schließen wir bas apostolische Glaubensbekenntnis?

Mit bem Worte "Amen", das heißt "so ist es", ober "es geschehe."

378. Warum schließen wir bas apostolische Glaubensbekenntnis mit biesem Worte?

Um zu bekräftigen, daß wir alles fest glauben, was in ben zwölf Glaubensartikeln enthalten ist, und daß wir nach diesem Glauben leben und in demselben sterben wollen.

Rusanwendung. Bebenke oftmals, besonbers in ber Stunde ber Bersuchung bie ernfte Bahrheit: "Einmal verloren, ewig verloren," ober: "Augenblidliche Luft bringt ewige Qual; aber kurzes Leiben bringt ewige Freude;" und bie Worte Jesu: "Das himmelreich leibet Gewalt, und bie Gewalt brauchen, reißen es an sich." Matth. 11, 12.

# Iweites Hauptstück. Bon den Geboten.

Rotwendigfeit und Möglichfeit, die Gebote zu beobachten.

1. Ift es jur Erlangung ber Seligkeit genug, bag wir alles glauben, was Gott geoffenbart hat?

Rein; wir muffen auch seine Gebote halten: "Willst du zum Leben eingehen, so halte bie Gebote." (Matth. 19, 17.)

"Richt ein jeber, ber zu mir fagt: herr! herr! wird in bas himmelreich eingehen; sonbern wer ben Billen meines Baters thut, ber im himmel ift, ber wird in bas himmelreich eingehen." Matth. 7, 21.

2. Ronnen wir auch die Bebote Gottes halten?

Ja, mit Hilfe ber göttlichen Gnade, welche Gott keinem versagt, der ihn darum bittet.

"Seine Gebote find nicht ichwer." 1. Joh. 5, 3. "Mein 3och ift fuß, und meine Barbe ift leicht." Matth. 11, 80.

3.\* Woraus erkennen wir, daß wir die Gebote halten konnen? Daraus.

1) daß Gott ihre Übertretung mit ewiger Bein bestruft; 2) baß es zu jeder Zeit viele gab, die sie treu beobachtet haben.

1) "Jener Knecht, welcher ben Billen seines herrn gekannt unb nicht gelhan hat, was er wollte, wird viele Schläge bekommen." Ant. 12,47.
2) Bon Zacharias und Elisabeth fieht geschrieben: "Sie wandetten in allen Geboten und Sahungen bes herrn tabellos." Lut. 1, 6.

# I. Don dem Sanptgebote.

- 4. Welches ist bas Hauptgebot, das alle übrigen in fich schließt? Das Gebot der Liebe Gottes und des Nächsten.
- 5. Wie lautet diefes Gebot?

"Du sollst den Herrn beinen Gott lieben aus deinem ganzen Herzen, aus deiner ganzen Seele, und aus deinem ganzen Gemüte, und aus allen deinen Kräften. Dies ist das größte und das erste Gebot. Das andere aber ist diesem gleich: Du sollst deinen Rächsten lieben, wie dich selbst." (Mark. 12, 30. 31; Matth. 22, 37—39.)

# §. 1. - Fon der Liebe Gottes.

1. Begriff und notwendige Eigenschaften der Liebe Cottes.

6. Was ift die Liebe Gottes?

Sie ift eine von Gott verliehene Tugend, wodurch wir uns ihm, dem höchsten Gut, von Herzen hingeben, um durch

Erfüllung seines Willens ihm zu gefallen und zur Vereinigung mit ihm zu gelangen.

A STATE OF THE PARTY OF THE PAR

7. Wie muß unfere Liebe ju Gott beschaffen fein ?

Sie muß 1) übernatürlich sein, 2) über alles gehen und 3) wirksam sein.

8. Wann ift unfere Liebe übernatürlich?

Unsere Liebe ist übernatürlich, wenn wir mittelst der Gnade Gott lieben, wie er nicht bloß durch die Vernunft, sondern durch den Glauben von uns erkannt wird.

"Denn ber Endzwed bes Gebotes ist Liebe . . . aus niversfälschem Glauben, wovon einige abwichen, und auf eitles Geschwätz versielen." 1. Tim. 1, 5. 6. "Mein Gerechter lebt aus dem Glauben; wenn er sich entzieht, wird er mir nicht mehr gefallen." Sebr. 10, 38. — Durch ben Glauben erkennen wir Gott nicht bloß als ben Urheber ber Welt und ben Spender aller natürlichen Güter, was auch die Bernunst zu erkennen vermag, sondern auch als den Urheber und Spender ber übernatürlichen Gnaden und Wohlthaten: als den darmherzigsten Bater, welcher und an Kindesstatt gnädigst augenommen und seinen eigenen Sohn hingegeben hat, um uns zu erlösen, zu heiligen und einst im Reiche seiner Derrlichkeit ewig glüdselig zu machen.

#### 9. Wann lieben mir Gott über alles?

Wir lieben Gott über alles, wenn wir ihn mehr als alles andere lieben, so daß wir eher alles verlieren, als uns durch die Sünde von ihm trennen wollen.

"Weber Tob noch Leben, weber Gegenwärtiges noch Zukunftiges . . . noch irgend ein anderes Geschöpf vermag uns zu scheien von der Liebe Gottes." Röm. 8, 88. 89. — Diese Stuse der Liebe, wodurch wir eher alles verlieren, als eine schwere Sünde begehen wollen, ist zum Seelenzbeile unumgänglich notwendig, aber nicht die höchste; beun höher ist sie, wenn wir nicht nur keine schwere, sondern auch nicht die geringste Sünde begehen wollen, und noch höher, wenn wir allezeit das Bollskommenste oder Gottgefälligste zu thun uns vornehmen.

# 10. Wann ift unfere Liebe mirtfam?

Unsere Liebe ist wirksam, wenn wir thun, was Gott wohlgefällig ist; das heißt, wenn wir seine Gebote halten.

"Ber meine Gebote hat und fie halt, ber ifts, ber mich liebt." Joh. 14, 21. "Das ift bie Liebe zu Gott, bag wir seine Gebote halten."
1. Joh. 5, 3.

# 2. Beweggrunde der Liebe Gottes. Bollfommene und unbollfommene Liebe.

11. Warum follen wir Gott lieben ?

Wir sollen Gott lieben,

1) weil er das höchste, vollkommenste Gut ist; 2) weil er uns zuerst geliebt und uns unzählige Wohlthaten an Leib und Seele erwiesen hat;

3) weil er uns befiehlt, ihn zu lieben, und uns zum Lohne bie ewige Seligkeit verspricht.

12. Wann ift unfere Liebe ju Gott polltommen?

Unsere Liebe ist vollkommen, wenn wir Gott seiner unendlichen Güte wegen lieben, das heißt, ihn über alles lieben, weil er unendlich aut ist sowohl in sich, als gegen uns.

"Lasset uns Gott lieben, weil uns Gott zuerst geliebet hat." 1. Joh. 4, 19. Bon dieser vollkommenen Liebe heißt est: "Ber in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott, und Gott in ism," und: "Jeber, der liebt, ist aus Gott geboren." 1. Joh. 4. 18. 7. Beisp. Magdalena: "Ihr werben viele Sunden vergeben, weil sie viel gesiedt hat." Luk. 7, 47

13. Wann ift unfere Liebe ju Gott unvollkommen?

Unfere Liebe ist unvollkommen, wenn wir Gott haupt- sächlich darum lieben, weil wir Gutes von ihm hoffen.

Beisp. Der verlorne Sohn: "Bie viele Taglöhner im Sause meines Baters haben überfluß an Brot; ich aber sterbe bier Sungers. Ich will mich ausmachen und zu meinem Bater geben." Lut. 15, 17. 18.

- 3. Bermehrung, Schmächung und Berluft der Liebe Gottes.
- 14.\* Boburch wird die Liebe Sottes in uns vermehrt und vervolltommnet ?
- 1) Durch öfteren und würdigen Empfang der heiligen Sakramente, 2) durch Betrachtung der Bollkommenheiten und Wohlthaten Gottes, besonders aber des bittern Leidens und Sterbens Jesu Christi, 3) durch Selbstverleugnung und Geduld in Trübsalen, 4) durch Ausübung guter Werke.
- 15.\* Wodurch wird die Liebe Sottes geschmächt und verbrangt?

Durch die Tobsünde wird die Liebe Gottes aus unserm Herzen verdrängt, und durch die läßliche Sünde ihr Eifer geschwächt.

Ruhanwendung. Übe bich fleißig in ber Liebe Gottes baburch, baß bu oft an ibn benteft und ju ihm beteft, gern von ihm höreft und rebeft, alles um feinetwillen thueft und leibeft, und nichts fo fehr fürchetett, alls ihn ju beleibigen.

# §. 2. Fon der Liebe des Mächften.

1. Pflicht der Rächftenliebe,

16. Ben follen wir nach Gott besonbers lieben ?

Den Nächsten, d. h. alle Menschen ohne Ausnahme.

17.\* Ift es benn nicht genug, wenn wir Gott lieben?

Nein; benn wenn jemand fagt: "Ich liebe Gott, und haffet seinen Bruber, ber ift ein Lügner." (1. Joh. 4, 20.)

18. Warum follen wir den Nachsten lieben?

Wir sollen den Nächsten lieben,

1) weil Chriftus ber Herr es uns gebietet, und an ber Erfüllung bieses Gebotes seine wahren Junger erkennen will; 2) weil er selbst im Leben und im Sterben es uns burch fein Beispiel gelehrt bat;

3) weil jeder Mensch ein Kind und Ebenbild Gottes, mit Chrifti Blut erlöft und jur ewigen Seligkeit berufen ift.

1) "Daran werben alle erkennen, bag ihr meine Jünger seib, wenn

ihr euch lieb habet untereinander." Joh. 12, 25.
2) "Seib Rachahmer Gottes, als bie lieben Kinber, und wandelt in Liebe, wie auch Ehrstus uns geliebt und fich für uns hingegeben hat." Eph. 5, 1. 2.

3) "Baben wir benn nicht alle einen Bater? bat uns nicht ein Gott ericaffen? Warum verachtet also unter uns einer ben anbern?"

Mal. 2, 10.

#### 2. Gigenicaften der Rächftenliebe.

19. Wie foll unfere Rächstenliebe beschaffen sein?

Sie foll 1) aufrichtig, 2) uneigennützig, 3) allgemein sein.

20. Wann ift unfere Liebe aufrichtig?

Unsere Liebe zum Rächsten ist aufrichtig, wenn wir ben Rächsten nicht zum Scheine, sondern fo lieben, wie wir uns felbit lieben.

"Meine Kindlein, laffet uns lieben nicht mit Worten und mit ber Zunge, sondern in der That und Wahrheit." 1. Joh. 3, 18.

21. Wann lieben wir ben Rachften wie uns felbst?

Wir lieben den Nächsten wie uns selbst, wenn wir das Gebot Chrifti beobachten: "Alles, was ihr wollet, daß euch die Wenschen thun, das sollet ihr ihnen auch thun." (Matth. 7, 12.)

Siehe, bag bu niemals einem anbern thueft, mas bu nicht willft, bag bir von einem anbern wiberfahre" Tob. 4 18.

22. Bann ift unfere Liebe uneigennütig?

Unsere Liebe jum Nächsten ift uneigennütig, wenn wir bem Rächsten Gutes erweisen wegen Gott, nicht um von den Menichen gelobt ober belohnt zu werden.

"Benn bu ein Gaftmahl gibft, so labe Arme, Schwache, Lahme unb Blinbe ein, und selig wirst bu fein, weil fie bir nicht vergelten tonnen; benn vergolten wird bir werben bei ber Auferstehung ber Gerechten." Luf. 14, 18. 14.

23. Wann ift unsere Liebe allgemein?

Unfere Liebe zum Rächften ift allgemein, wenn wir teinen Menschen, sei er Freund ober Feind, von unserer Liebe ausschließen.

"Denn wenn ihr die liebet, welche euch lieben, was sollet ihr ba für einen Lohn haben? Thun bies nicht auch die Bollner? Und wenn ihr nur eure Brüber grüßet, was thut ihr mehr? Thun dies nicht auch bie Beiben ?" Matth. 5, 46. 47. Bipl: Der barmbergige Samaritan. Luf. 10.

#### 8. Reindesliebe.

24. Ift es genug, wenn man an seinen Feinden nicht Rache ausübt?

Rein; Gott befiehlt, daß wir unsere Feinde lieben, das heißt, daß wir ihnen Gutes wünschen und bereit seien, ihnen in der Not nach Kräften zu helsen.

"Liebet eure Feinbe, thuet Gutes benen, die euch haffen, betet für die, welche euch verfolgen und verleumben; bamit ihr Kinder seib euers Baters, der im himmel tft, der seine Sonne über Gute und Bhse aufgeben und über Gerechte und Ungerechte regnen läßt." Matth. 5, 44. 45. Beisp. Der heilige Stephanus.

25. Warum follen wir unfere Feinde lieben?

1) Weil es Gott ber Herr gebietet;

- 2) weil Jesus, unser göttliches Borbild, uns das Beispiel ber Feindesliebe gegeben hat;
- 3) weil wir wollen, daß Gott auch uns verzeihe.
- 1) "Ich aber sage ench: Liebet eure Feinbe" u. s. f. Matth. 5. 2) Selbst seinem Berräter begegnete Jesus auf bas liebreichste: "Freund, wozu bist bu gekommen?" (Matth. 26, 50) und für seine Mörber betete er am Areuze: "Bater! verzeih ihnen; sie wissen nicht, was sie thun." Luk. 28, 34. 3) "Bergib uns unsere Schulben, wie auch wir" u. s. f. Gleichnis vom unbarmherzigen Knechte: Matth. 18, 28—85.
- 26. Was erwartet jenen, ber seinem Beleibiger nicht verzeihen will? Ein Gericht ohne Erbarmen.

"Ein unbarmherziges Gericht wirb über ben ergeben, ber nicht Barmherzigkeit erweifi." Jak. 2, 18. "Wenn ihr nicht bergebet, so wirb euch euer Bater im himmel auch eure Sünben nicht vergeben." Mark. 11, 26.

27. Was sollen wir thun, wenn wir jemand beleidigt haben?

Wir sollen hingehen und uns wieder mit ihm versöhnen. (Matth. 5, 23. 24.)

28. Was sollen wir thun, wenn wir von jemand beleibigt worben finb?

Wir sollen gern die Hand zum Frieden bieten, von Herzen verzeihen und lieber Unrecht leiden, als Böses mit Bösem vergelten.

"Bergeltet niemand Böses mit Bösem. Wenn es möglich ift, so habet, so viel an euch liegt, Friede mit allen Menschen. Rächet euch selser nicht, Geliebteste; benn es steht geschrieben: Mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr." Röm. 12, 17—19. Bgl. Matth. 5, 39—41. Beisp.: Jarob gegen Csau, David gegen Saul.

# 4. Leibliche Werte ber Barmherzigfeit.

29. Belde Menschen werben in ber heiligen Schrift unserer Liebe besonders empfohlen?

Die Armen, die Witwen und Waisen, und überhaupt alle, welche in leiblicher oder geistlicher Not sind.

30. Wie follen wir ihnen beifpringen?

Durch die leiblichen und geistlichen Werke ber Barmherzigkeit.

"Selig find bie Barmberzigen; benn fie werben Barmbergigleit er- langen." Matth. s, z.

31. Beldes find bie feiblichen Berke ber Barnbergigfeff? Gill

Die leiblichen Werte der Barmherzigkelt sind folgende sieben: 1) die Hungrigen speisen, 2) die Durstigen tränkeit, 3) die Racken kleiden, 4) die Fremden beherbergen, 5) die Gesangenen erlösen, 6) die Franken behinden, 7.) die Toten begraben.

32.\* Ift es auch Pflicht, leibliche Werke ber Barmherzigteit auszumben? Es ist dies eine so strenge Pflicht, daß Christus die Unbarmherzigen zum ewigen Fener; verdanunt, es vocandelen

Beichet von wie, ihr Berfluckten, in bas ewige Fener. Auch ich war hungrig, und ihr habt mich nicht gespeißt; ich war hunglig, und ihr habt mich nicht gertankt: ich war ein Fremdling, und ihr habt nicht nicht beherberget; ich war nacht, und ihr habt mich nicht besteidet; ich war krank und im Geschaysise, such ihr habt mich nicht besteidet; ich war krank und im Geschaysise, such ihr habt mich nicht besteidet; ich war krank und im Geschaysise, such ihr habt mich besteidet; Denn wahrlich ich jage euch: Bas ihr einem biefer Geringsten nicht gethan habt, das habt ihr auch mir nicht geschien: Be werden biese in die ewige Bein gehen. Matth. 25, 41—46. In Betress der Loten, ind bernachtschieße Schrift: "Mein Sohn, weine siere einen Toten, ind bernachtschießige sein Begrähnis nicht. Sitz. 86, 16.

33. Bas für Guter find benjenigen verhethen, Die Almofete fpenben?

Beitlicher Segen') und vornehmlich geiftliche Gnaden, um Bergebung ber Sünden und bas ewige Leben zu erlangen.")

1) "Wer bem Armen gibt, bem wird nichts mangeln; wer (aber) von einem Bittenben wegfieht, wird Mangel leiben." Spr. 28, 27. — Beisp: bes Tobias. 2) "Das Almosen errettet vom Tobe und reiniget, von Sünden und macht, daß man Barmherzigkeit und das einige Leben sinde. Tob. 12, 9. Beisp. Zachaus, ber Zauberr; Kornelius, ber Hauptmann.

5. Geiftliche Berte ber Barmherzigfeit. Belideiliche Burechtweisung. 34. Beldes find die geiftlich en Berte der Barmherzigkeit?

Die geiftlichen Werke ber Barmherzigkeit sind diese sieben: 1) die Sünder zurechtweisen, 2) die Unwisseuhen lehren, 3) den Zweiselnden recht raten, 4) die Betrübten tröffen, 5) das Unrecht geduldig leiden, 6) benen, die uns beleidigen, geen verzeihen, 7) für die Lebenden und die Toten Gott bitten.

35.\* Ift man auch foulbig, gelfiliche Beete ber Barmbergigleit auszuliben?

Man ist schuldig, sofern man dazu verständig genug ist und Gelegenheit hat; denn die geiftliche Wohlsahrt bes Rächsten soll uns noch weit mehr als die leibliche am Sarzen liegen.

"Wer ben Gunber von feinem Irrwege gurudführt, ber wiffe, bag er beffen Seele vom Tobe errettet und bie Menge ber Gunben bebeckt." 3at, 5, 20.

36.\* Wann ist man überhaupt schuldig, den Nächsten brüberlich zu marnen ober zurechtzuweisen ?

Wenn es notwendig ift, um ihn vom Bofen abzuhalten, und man hoffen tann, daß es mit Rugen geschehen werbe.

"Sat bein Bruber wiber bich gefündiget, so geh hin und verweise es ihm zwischen bir und ihm allein." u. f. f. Matth. 18, 15.

37. \* Wie foll die brüberliche Rurechtweisung geschehen? Dit möglichfter Alngheit, Liebe und Sanftmut.

"Brüber, wenn ein Menich von irgend einer Gunbe übereilt worben ift, fo unterweifet einen folden im Geifte ber Sanftmut." Gal. 6, 1.

Rusanwendung. Gei verträglich und liebevoll gegen jebermann, insbesondere gegen beine Sefdwifter und Anverwandten. Ertrage gebulbig bie Rebler und Comachbeiten beines Nächften; vergilt nie Bofes mit Bofem; fonbern bete filr ben, ber bich etwa beleibigt bat.

# 8. 3. Von der driftlichen Selbfliebe.

#### 1. Die mobigeordnete Selbfiliebe.

38. Darf ber Chrift auch fich felbst lieben?

Ja, er darf und soll sich felbst lieben; benn Chriftus fagt: "Du sollst beinen Nächsten lieben, wie bich selbst."

39. Worin besteht die driftliche Selbstliebe?

Die driftliche Selbstliebe besteht barin, bag wir por allem für das Heil unserer Seele besorgt seien.

- 40.\* Warum muffen wir vor allem für bas Beil unferer Seele beforgt fein ?
  - 1) Weil die Seele nach Gottes Ebenbild erschaffen, mit dem kostbaren Blute Jesu Christi erkauft und durch die Gnade des heiligen Geiftes geheiligt ift;

2) weil vom Beile ber Seele unfer ewiges Wohl abhangt. (Matth. 16, 26.)

41. Wie sollen wir für das Beil unserer Seele forgen? Wir sollen

1) die Sünde und bose Gelegenheit forgiam meiben,

2) wenn wir bennoch gefündigt haben, nicht faumen, würbige Buße zu thun,

3) uns eifrig der Tugend und guter Werke befleißen.

1) Alle, "bie Sunbe und Unrecht thun, find Feinbe ihrer Seele." Tob. 12, 10.

δ\*

2) "Saume nicht, bich jum herrn ju befehren, und verfciebe es nicht bon einem Lage jum anbern; benn-ploplich tommt fein Born und wird jur Zeit ber Rache bic verberben." Sir. 5, 3, 9.
3) "Besteißet euch, euern Beruf und eure Auserwählung burch gute Werke gewiß ju machen." 2. Petr. 1, 10.

42. Ronnen wir auch ben Leib und die zeitlichen Buter guf eine

griftliche Beise lieben? Ja, wir können und follen auch ben Leib und bie zeitlichen Guter, als Gesundheit, Bermögen, guten Namen, auf eine driftliche, übernatürliche Weise lieben.

43.\* Wann lieben wir ben Leib auf eine driftliche Weife?

Wenn wir ihn lieben, no wolk an in ball bereichten

1) weil er die Wohnung der Seele und ihr Werkzeng jum Dienste Gottes gift; bid nat

2) weil auch er durch die Taufe geheiligt, und zur ewigen

Berrlichkeit bestimmt ift.

Wer ben Leib auf diese Weise liebt, der wird bessen unerlaubte Gelüste standhaft bezähmen und ihn so, nach der Mahnung des Apostels, "als ein lebeudiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer darbringen." Rom. 19, 1.

44.\* Wann lieben wir die zeitlichen Guter auf eine driftliche Weife? Wenn wir sie lieben,

1) insofern alles Erschaffene in Gott seinen Ursprung hat

und Gottes Gabe ift;

2) insofern sie uns bienen, Gottes Chre ju beforbern, ben Notleidenden beizustehen, und die Bflichten unseres Standes zu erfüllen.

Wer bas Beitliche fo liebt, ber wird fein berg nicht von Gott ab-wenden, um in ben irbifchen Giltern feine Gludfeligfeit zu suchen, sondern biefelben so gebranchen, bag er ihretwegen ber himmlischen nicht verluftig merbe.

2. Die ungeordnete Gelbftliebe.

45. Bas ift ber driftlichen Gelbstliebe entgegengesest? Die ungeordnete Gelbstliebe ober bie Gigenliebe.

46. Wann ift die Selbstliebe ungeordnet ?

1) Wenn der Mensch seine Ehre und seinen Willen ber Ehre und bem Willen Gottes vorzieht;

2) wenn er mehr für den Leib und bas Zeitliche, als

für die Seele und das Ewige besorgt ist: 3) wenn er fein eigenes Wohl jum Rachteile feiner Mit-

menschen sucht.

Die vertehrte Selbstliebe ober bie Eigenliebe ift bie Quelle aller Silnben. "Menschen voll Eigenliebe" schilbert ber Apostel als "habsuchtig, probleriich, hoffartig, Lästerer, ben Etern ungehorfam, undankbar, lafterhaft, lieblos, unfriedsam, verleumberisch, unenthaltsam, grausam, iconungslos, Berrater, mutwillig, aufgeblasen, die Lüste mehr liebend als Gott." 2. Lim. 3, 2—4.

47. 3ft jebe Selbstliebe, bie nicht übernatürlich ift, beshalb icon bofe und ungeordnet?

Rein; es gibt auch eine blog natürliche Selbftliebe, wodurch wir uns und bas uns Angehörige auf eine Weise lieben, die zwar nicht verdienstlich für den Himmel, aber auch nicht unerlaubt ist.

So wiffen auch jene, die boje find, ihren Rinbern (aus natürlicher Liebe) gute Gaben gu geben. Luf. 11, 18.

Rusanwendung. Befampfe fruhzeitig bie verberbliche Gigenliebe, woburch man in allem, was man bentt, rebet und thut, nicht bie Ehre Gottes ober bas Bogl bes Rächften, fonbern nur fich felbft und feine vermeintlichen Borzüge im Auge hat.

# II. Von den zehn Geboten.

(Siebe Religionsgeschichte 11.)

48. Wo ift bas Gebot ber Liebe Gottes und bes Nächsten ausführlicher enthalten?

In ben zehn Geboten, welche Gott bem Moses auf zwei steinernen Tafeln geschrieben gab.

49. Wie beißen biefe gebn Gebote?

1) Ich bin der Herr bein Gott. Du sollst keine fremben Götter neben mir haben; bu follft bir tein geschnittes Bild machen, basselbe anzubeten.

2) Du follst ben Ramen Gottes, beines herrn, nicht eitel nennen (ober: nicht vergeblich führen - nicht vergeblich aussprechen).

Gebenke, daß du ben Sabbat heiligest.

4) Du follft Bater und Mutter ehren, auf bag es bir wohl gehe und du lange lebest auf Erden.

5) Du follst nicht toten.

6) Du follst nicht ehebrechen.

Du follst nicht stehlen.

8) Du follft tein falsches Beugnis geben wider beinen Rächften.

9) Du follft nicht begehren beines Nächsten Beib.

10) Du follft nicht begehren beines Nächsten Haus, Acer, Rnecht, Magd, Ochs, Efel, noch alles, was sein ist. \*)

\*) In einigen Diözesen werben bie Gebote in einer fürzeren Form gelernt :

1) Du follft an einen Gott glauben.

2) Du follft ben Namen Gottes nicht eitel nennen.

3) Du follft ben Sabbat beiligen.

4) Du follft Bater und Mutter ehren.

5) Du follft nicht toten.

6) Du follft nicht Unteufcheit treiben. 7) Du follft nicht ftehlen. 8) Du follft nicht falfches Zeugnis geben.

9) Du follft nicht begehren beines Rachften Sausfrau.

10) Du follft nicht begehren beines Rachften Gut.

50. Warum find auch wir Chriften schuldig, biese Gebote bes alten Bundes zu halten?

1) Weil Chriftus nicht gekommen ift, "das Gesetz aufzuheben, sondern zu erfüllen" (Matth. 5, 17), das heißt, es zu bestätigen und dessen volltommene Beobachtung zu lehren;

2) weil die zehn Gebote jenes Geset enthalten, das ohnehin alle Menschen verpflichtet, indem dasselbe in der menschlichen Natur gegründet, und von Gott allen

Herzen eingeprägt ift. (Rom. 2, 15.)

51.\* Wenn bas Gesetz allen Herzen eingeprägt ist, warum hat es Gott ben Menschen auf steinernen Tafeln geschrieben gegeben ?

Damit wir Gottes Gesetz besto sicherer erkennen und zu bessen Beobachtung stärker angetrieben werden; benn durch die Sünde ist unsere Fähigkeit, das Gute zu erkennen und zu wollen, nicht wenig geschwächt worden.

52. Was foll uns besonders antreiben, bie gottlichen Gebote treu ju halten?

1) Die Achtung, Liebe und Dankbarkeit, welche wir Gott

schuldig sind;

2) die Furcht vor der ewigen Strafe und die Hoffnung, auf die ewige Belohnung.

### Erstes Gebot Gottes.

"Ich bin ber Herr dein Gott. Du sollst keine fremben Götter neben mir haben; du sollst bir kein geschnitztes Bild machen, dasselbe anzubeten."

# 8. 1. Gottesverehrung.

53. Was gebietet Gott im erften Gebote?

Daß wir ihm, dem Allerhöchsten, schuldige Verehrung und Anbetung leisten.

54. Was verbietet Gott im erften Gebote?

Er verbietet, die Berehrung, die ihm allein gebührt, einem andern zu erweisen.

55. Wie vielerlei ist die Berehrung, die wir Gott schuldig sind ? !
Bweierlei: die innerliche und die äußerliche Berehrung.

# 1. Innerliche Gottesberehrung.

56. Wie verehren wir Gott innerlich? Wir verehren Gott innerlich.

1) so oft wir ihm in unserm Herzen die gebührende Ehrfurcht und Unterwerfung bezeigen, das heißt, wenn

wir ihn anbeten, ihm banten, für feine Ehre eifern und feinem Billen uns bemutig unterwerfen;

2) insbesondere und vorzüglich burch Glaube, Soffnung

und Liebe.

57. Bie verfundigt man fich gegen ben Glauben?

1) Durch Unglauben, Brrglauben und freiwillige Glaubenszweifel;

2) durch Reben gegen ben Glauben ober gefliffentliche unborung derfelben, auch durch Lejung ober Berbret-tung irreligiofer Bucher, Zettungen und Schriften;

3) burch Gleichgültigfeit im Glauben ober wirfliche Ber-

leugnung desfelben.

58.\* Wie verfundigt man fich burch Gleichgultigfeit im Blauben ? 1) Wenn man sich um teine Religion klimmert oder alle

für gleich gut halt;

2) wenn man ben nötigen Religionsunterricht vernachtaffigt;

3) wenn Eltern ober Bormunder zugeben, daß ihre Rinubu deboline Fedificuben erzogenawerden. 1983 5 1883.

59. Wie verfündigt man fich gegen bie hoffnung?

Ponta filles Berrauen und Bernteffengeit,

2) burch Distrauen und Berzweiflung.

60. Wie versundigt man sich burch falfches Vertrauen und Vermessente

Man verfündigt fich:

1) burch falsches Verfrauen, wenn man sich mutwillig -misth wind Gefahribes Leibes ober ber Seele begibt, in ber Este Entraptung! buß iGott mins ficher retten werde:

2) durch Bermeffenheit, wenn man deshalb fündigt, weil Gott barmbergig ift, ober wenn man feine Buße

bis zum Tobe berfichebt.

61. Wie verfündigt findiffic burch Mißtrauen und burd Ber-

Man berfündigt sich durch Distrauen, wenn man nicht fest genug hofft'), und burch Berzweiflung, wenn man gar nicht hofft, was wir von Gott hoffen follen.2)

1) Blibles al Molesindio ble Israeltten in ber Walke, - 2) Rain

und Judas.

64 mas soller mir von Catt hassen ge Leben hoffen und was dazu notwendig und nühlich ist, als: die Verzeihung der Sünden und bie götkliche Onabe.

63. Warum follen wir biefes höffen?

Weil es uns der unenblich mächtige, barntherzige und getteue Gott berheißen, und Sefus Chriftus verdient hat.

# 64. Darf jeber Gunber Bergeibung hoffen ?

Jeber noch so große Sünder darf und soll Verzeihung hoffen, wenn er nur von ganzem Herzen sich bekehren und Buße thun will.

"Benn ber Gottlose Buße thut über alle seine Sünden und alle meine Gebote hält, ber soll leben, ja leben und nicht sterben." Ez. 18, 21. — Beispiel ber Niniviten, ber Maria Magbalena, bes Schächers am Kreuze u. a. m. Gleichnis vom verlorenen Schafe und vom verlorenen Sohne. Luk. 15.

65. Bas ift bemnach bie driftliche Soffnung?

Die chriftliche Hoffnung ist eine von Gott verliehene Tugend, wodurch wir mit festem Bertrauen alles erwarten, was uns Gott um der Berdienste Christi willen verheißen hat.

66\*. Rann die driftliche Hoffnung auch mit ber Furcht befteben ?

Das Vertrauen auf Gott schließt das Mißtrauen auf uns selbst nicht aus; 1) daher sollen wir uns zwar nicht übertrieben ängstigen, aber auch nie alle Furcht und Besorgnis für unser Seelenheil ablegen. 2)

- 1) "Wer bemnach meint, er stehe, ber sehe zu, baß er nicht falle."
  1. Kor. 10, 12. "Ich bin mir zwar uichts bewußt, aber barum nicht gerechtsertiget; ber mich richtet, ist ber Herr." 1. Kor. 4, 4. Bergleiche Sir. 7, 6. 2) "Wirfet euer Heil mit Furcht und Zittern." Phil. 2, 12. "Ich zichtige meinen Leib und bringe ihn in die Dienstbarkeit; bamit ich nicht etwa, nachdem ich andern geprebigt habe, selbst verworsen werbe." 1. Kor. 9, 27.
- 67\*. In wiesern bursen wir auch zeitliche Guter von Gott hoffen? Insofern sie dienlich ober doch nicht hinderlich sind, die ewige Seligkeit zu erlangen.

68. Belde Sunben find hauptfäcklich gegen bie Liebe Gottes?

Überhaupt alle Tobsünden, insbesondere 1) Gleichsgültigkeit und Abneigung gegen Gott und göttliche Dinge, 2) Haß und Widerwille gegen ihn und seine väterlichen Anordnungen.

#### 2. Augerliche Gottesberehrung.

69. Wie verehren wir Gott auch außerlich?

Wir verehren Gott auch äußerlich, wenn wir unsere innere ehrfurchtsvolle Gefinnung gegen ihn durch äußerliche Handlungen, z. B. gemeinsames Gebet, Kniebeugung, Händefalten u. dgl. an den Tag legen.

70.\* Warum wird uns auch die äußere Sottesverehrung geboten ?

1) Beil sowohl ber Leib als die Seele von Gott erschaffen ift, mithin beide ihm Ehre und Hulbigung erweisen

sollen; 2) weil es in der Natur des Menschen liegt, daß die innere Gottesverehrung sich auch äußerlich kund gebe; 3) weil die innere Gottesverehrung durch die äußere befördert wird; 4) weil die äußere Gottesverehrung zur gemeinsamen Erbauung, zur Bestärkung im Glauben, zur Erhaltung und Verbreitung der Religion nühlich und notwendig ist.

Beispiel Daniels, ber lieber in bie Löwengrube geworfen werben, als bie vorgeschriebene außere Gottesverehrung unterlaffen wollte.

Dan. 6.

71. Wie verfündigt man sich gegen die äußere Gottesverehrung?

Wenn man den Gottesbienst vernachlässigt, oder sich unehrerbietig bei bemselben beträgt.

Strafe ber Bethfamiter, weil fie ohne Chrerbietung ber Bunbeslabe

fich naberten. 1. Ron. 6, 19.

8. Sünden gegen die Gottesberehrung.

72. Kann man noch auf andere Beise gegen die schuldige Gottesverehrung fich versundigen ?

Ia, man versündigt sich auch durch Abgötterei, Abersglauben, Zauberei, Gottesraub und geistlichen Wucher.

73. Wann treibt man Abgötterei?

Man treibt Abgöttere i ober Gögen dien st, wenn man einem Geschöpfe göttliche Ehre erweist, wie die Heiden thaten.

74. Wann verfündigt man fich burch Aberglauben?

1) Wenn man Gott ober die Heiligen auf eine Weise verehrt, die der Lehre oder dem Gebrauche der Kirche zuwider ist;

2) wenn man Dingen eine gewisse Kraft zuschreibt, bie fie weber von Natur, noch burch bas Gebet ber Kirche, ober vermöge göttlicher Anordnung haben können.

3. B. wenn man Wahrsager um Rat fragt, bie hand beschauen, bie Karten legen läßt, sich an Traumbeutereien ober eitle, nichtige Zeichen und Beobachtungen halt, um Berborgenes zu ersahren, Glüd ober Gesundheit zu erlangen, bazu sogar heilige Namen und geweihte Sachen mißbraucht, u. s. w.

75.\* Ift solcher Aberglaube eine schwere Sunde ?

Er ist, wenigstens an und für sich, schwer sündhaft, weil man dabei, wenn nicht ausdrücklich, doch meistens heimlicher Weise Hilfe vom bösen Geiste erwartet, jedenfalls aber das Vertrauen, welches man auf Gott allein setzen soll, nichtigen Dingen oder Betrügereien zuwendet.

76.\* Ift es auch Aberglaube, wenn man Bildniffe (Mebaillen) ber Heiligen ober geweihte Sachen bei fich tragt?

Nein; es ist dieses vielmehr löblich, wenn es mit anbächtiger Gesinnung geschieht, nämlich im Vertrauen auf Gott, auf die Fürbitte der Heiligen ober auf das Gebet und ben Segen der Kirche. 77. Mann, begeht man Zaubereile. Ganbig ein giet ist gestell So

Baubereisegehenden nnden inntendegedeische Schlesse und bei Erhalber inden Beder und bein Ungenehren und den Unterher alles Gulliet nochten gern und den Unterher alles Gulliet nochten

So wirk bereink geneu Witzujar, ber Antägelf 7 illum 3 (Deffen Antunft: geschieht gemäß Satana Birkungermiti allerbei (täulähebet) Kraft, mit Zeichen und tallchen Wundern und mit allerfei Perführung zur Bosbeit für die, welche berlaren gehen. L. Theff 2, 9, 19. Pieses wird Gitr Jukasser gereichten Strafe berleigen; welche dichtliche Wahrheit und die göttlichen Wunderzeichen berwatsen.

83. \* Ancen vie Kuni hallelint die roden daarkeite die vie die 1800 de 1900 de

Gott geheiligter Sachen, Personen öder Orte; z. B. der unwilkoige Endpfang eines heiligen Saframentes indistallen Lung-eines Geiftlichen. Embeiligtung einer Weche oder heistligen Geschen die iller der Geschein der Gescheine der Geschein de

Bipte : Etrafe bes Kokigs Bulldfar (Ban. B.) bes betiobot' (9. Wattis)112bie Chriftie bie Tempelfconbet zulzehtwies fiche Boll viral't 79. Wann begeht man Simonie ober geiftlichen Wücher et

Man begeht Simonis ober geistlichen Wucher, wenn man geistliche Sachen, Amter und dengleichen um Geld ober Geldes Wert tauft oder verkänst, wie Sinon ber Zauberer thun wollte. (Apgich 8.) Diese Sinde ist von ber Kirche nyter dem schäfften Strafen, auch ninter beut Banne verboten.

Aubanneinung. Erweite atglich Stauben Moffmung und Liebe, und unterlosserielbeiti Morgen und Wendgebet. In der Stalde betrage bich ehrerbietig, bete andächtig, knieenb; lie Lande gefichet: Gebrauche niemals verbotene, ober perhächtige Wittel, um Krankheiten zu heilen, verborgene Dinge zu entbeden. Im Zweifel, ob ein Mittel erlaubt sei ober nicht, frage den Seelsorger ober Beichtvater.

S. 2. Die Vereitrung und Anrufung ber Beiligen.

80. Was lehrt die katholische Kirche; pom ber Kerchensts sund Anglichen?

Sie lehrt, daß es recht und heilsam sei, die Heiligen zu verehren und anzurusen.

81. Oft aber bie Berehrung veiche mir ndeni Geiligen Germeifen;

1) erweisen wir ben Heiligen keine gottliche Ehre

2) ehren und preisen wir in ben Beiligen Gott selbst, ber ifich in ihnen so machtig und gnadenreich erwiesen hat.

82. Was ift für ein Unterschied zwischen ber Ehre, die wir Gott, und jener, die wir den Geiligen erweisen ?

1) Gutt allein ehren und beten wir an als unsern höchften Herrn und ben Urheber alles Guten; die Heiligenehren wir nur als seine getreuen Diener und Freunde.

2) Gott ehren wir wegen seiner selbst, ober wegen ber unendlichen Bolltommenheiten, die er von sich selbst hat; die Heiligen aber wegen der Gaben und Borzüge, welche sie von Gott haben.

83.\* Anieen wir aber bei ber Berehrung ber Heiligen nicht nieber, bauen ihnen Kirchen und Altare, bringen ihnen das Mesopfer dar, wie Gott felbst ?

Wir knieen zwar nieder, beten aber die Heiligen eben so wenig an, als der Auecht seinen Herrn anbetet, wenn er kniefällig ihn um eine Gnade bittet. Wir weihen unt Gott Kirchen und Altäre, bringen nur Gott das heilige Nehopfer dar, obgleich wir dabei das Andenken der Heiligen ehren und sie um ihre Fürhitte anrusen.

Bon ben ältesten Zeiten an hat die Kirche solche Berehrung gutges beißen und besorbert, hat zur Gebächtnisseier ber Seiligen Feste ungsorbnet, Kirchen und Altare errichtet, sie beim heiligen Opser um ihre Fürbitte angerusen; und Gott bestätigte öfters solche Andacht burch außerorbentliche Gnabenerweisungen.

84. Worauf sollen wir bei ber Berehrung ber Heisigen vorzüglich

Daß wir durch Nachahmung ihrer Tugenden ihnen ähnlich werden, damit wir einst auch teilnehmen an ihrer ewigen Glückseligkeit.

## 2. Anrufung ber Deiligen.

85. Was ist für ein Unterschied zwischen bem Gebete, bas wir zu Gott, und jenem, bas wir zu ben Heiligen verrichten?

Bu Gott beten wir, damit er uns helfer durch seine Allmacht; zu den Heiligen aber, damit sie uns helfen durch ihre Fürbitte bei Gott.

86. Ronnen benn bie Beiligen im himmel von Gott etwas für uns erhalten?

Sie konnten solches, als sie noch auf Erden lebten, um so mehr können sie es jest im Himmel; denn der Tod löst das Band zwischen uns und ihnen nicht auf. (S. den 3 9. Glaubensartikel S. 102 Fr. 342.)

"Betet für einander, damit ihr das heil erlanget; benn viel vermag das beharrliche Gebet des Gerechten." Jak. 5, 16. Nur der hartnäckigste Unglaube kann die Wunder leugnen, welche die Anrufung der heiligengewirkt hat und immer noch wirkt. (Berfahren der Kuche bei einer Seligs ober heilighrechung.)

87.\* Bezeugt auch die heilige Schrift, daß die Heiligen im him well für uns beten?

Ja, die heilige Schrift bezeugt,

1) baß die Engel für die Menschen beten 1),

- 2) daß der schon lang verstorbene Prophet Jeremias "viel für das Volk und die heilige Stadt betet" (2. Makt. 15, 14),
- 3) daß die vierundzwanzig Altesten vor dem Throne Gottes dem Allerhöchsten die Gebete der Heiligen unaufhörlich darbringen. (Offenb. 5, 8.)
- 1) "Der Engel bes herrn sprach: herr ber heerscharen! wie lange willft bu bich nicht erbarmen über Jerusalem und über bie Stäbte Jubas?" Zachar. 1, 12. "Als bu betetest mit Thranen, brachte ich bein Gebet vor ben herrn," sprach ber Engel Raphael zu Tobias. Tob. 12, 12.
- 88.\* Wissen benn bie Heiligen im himmel etwas von uns?

Wenn sie nichts von uns wüßten, so hätte weber ber Engel Raphael das Gebet des Tobias vor Gott bringen können, noch könnten die Engel sich freuen über einen Sünder, der Buße thut, wie das Evangelium bezeugt. (Luk. 15, 10.)

89.\* Ift es aber nicht ein Zeichen von Mißtrauen gegen Jesus Chriftus, wenn wir uns an bie Heiligen wenden?

Rein; benn

- 1) erwarten wir Gnade und Seligkeit nur allein von Gott um der Verdienste Jesu Christi willen;
- 2) wäre es ein Zeichen von Mißtrauen, so hätte sich ber heilige Paulus nicht an die Christgläubigen gewandt, "damit sie ihm bei Gott mit ihrem Gebete helsen möchten." (Röm. 15, 30.)
- 90. Warum gewährt uns Gott manche Wohlthaten auf die Fürbitte ber Heiligen?

Weil Gott will, daß wir unsere eigene Unwürdigkeit und das Berdienst seiner getreuen Diener anerkennen. So hat er selbst ehemals den Freunden Jods befohlen: "Gehet hin zu meinem Diener Job . . . Job aber, mein Diener, soll für euch bitten." (Job. 42, 8.)

- 3. Berehrung und Anrufung der allerfeligsten Jungfrau.
- 91. Wen sollen wir vor allen Engeln und Heiligen besonders vereinen und anrusen?

Die allerseligste Jungfrau und Gottesmutter Maria.

92. Warum follen wir Maria besonders verehren und anrufen?

Wir sollen Maria vor allen Engeln und Heiligen 1) besonders verehren, weil fie die Mutter Gottes ift und barum alle Engel und Heiligen an Gnade und Herrlichkeit weit übertrifft;

2) besonders anrufen, weil sie eben beswegen durch ihre

Fürbitte bei Gott am meisten vermag.

.4. Berehrung der Bilder Chrifti und der Beiligen.

93. Sollen wir auch bie Bilber Chrifti und ber Beiligen in Ehren halten?

Ganz gewiß; denn wenn schon ein Kind die Bilbnisse seiner Eltern, und ein Unterthan das Bild seines Fürsten ehrt, so mussen wir um so mehr die Bilber des Herrn

und feiner Beiligen in Ehren halten.

Wie sehr die Kirche von jeher an der Berehrung der heiligen Bilber balt, zeigte sich im achten Jahrhunderte, als die Keherei der Bilber-fürmer sich erhob. Wiewohl diese, vom griechtichen Kaiser unterstützt, mit unglaublicher hattnäckseit gegen die Bilber und ihre Berehrer müteten, so vermochten sie doch nicht den frommen Gebrauch abzubringen. Die Rechtgläubigen litten standhaft alle nur erdenklichen Mißhandlungen, selber Marter und Lob, und die neue Irtlehre wurde von der siedenten allgemeinen Kirchenversammlung im Jahre 787 seierlich verdammt.

94.\* Beißt es aber nicht: Du follft bir fein geschnistes Bilb machen?

Es heißt so; aber es steht babei: "Um es anzubeten" (3. Mos. 26, 1), wie die Heiden thaten. Wir Katholiken aber verabscheuen die Anbetung der Bilder.

Sott felbst befahl bem Moses, zwei Cherubim auf beiben Seiten ber Bunbeslade anzubringen (2. Mos. 25, 18.), auch eine eherne Schlange als Borbilb bes Gefreuzigten zu errichten. 4. Mos. 21, 8.

95. Ift es aber nicht Aberglaube, vor ben Bilbern gu beten?

Reineswegs; benn wir beten vor ben Bilbern zu Chriftus und ben Heiligen, welche uns vorgestellt werben.

96.\* 3ft es nicht ein Beweis, baß man Bertrauen auf die Bilber fest, wenn man zu benfelben wallfahrtet?

Nein; denn wir besuchen nicht einen Wallfahrtsort aus Bertrauen zum Bilde, sondern weil wir wissen, daß Gott daselbst schon viele Gnaden und Wohlthaten erwiesen hat, und wir uns beshalb aufgemuntert fühlen, in unsern Anliegen um so eifriger und vertrauensvoller zu beten.

97. Belden Rugen gewährt es, Bilbniffe Chrifti und ber heiligen in ben Kirchen aufzustellen?

Sie unterrichten und stärken uns im Glauben und ermuntern uns zum Guten, indem sie die Geheimnisse unserer Religion, die Geschichte unserer Erlösung und den frommen Wandel der Heiligen uns vor Augen stellen.

#### 5. Reliquienverehrung.

98. Warum verehren wir die Reliquien ober Überrefte ber Beiligen?

Weil ihre Leiber lebendige Glieder Jesu Christi und Tempel des heiligen Geistes waren, und einst wieder von den Toten zur ewigen Herrlichkeit auferstehen werden.

Wir halten aber nicht nur die Leiber der Heiligen in Ehren, sondern anch alles, was sie in ihrem Leben im Gebrauch hatten; z. B. Kleidungsftlick, die sie getragen; die Wertzeuge, womit sie gemartert wurden u. s. w. Zu allen Zeiten sind die Reliquien in der Kirche in Ehren gehalten worden. Schon im zweiten Jahrhunderte verehrten die Christen in Antiochia und Smyrna, wie sie selbst bezeugen, die Gebeine ihrer heiligen Bischöfe Ignatius und Polykarpus, die sur Ehristen ben Tod erduldet hatten.

99. Woraus erkennen mir ganz beutlich, daß die Berehrung der Melignien Gott mohlgefällig ist?

Darans, daß Gott häufig durch dieselben große Bunder gethan hat, wie die heilige Schrift und die Kirchengeschichte bezeugen,

"Da ber Mann (ben sie begraben wollten) die Gebeine des Elisans berfihrte, warb er wieder lebendig." 4. Kön. 13, 21. Und vom heiligen Kaulus "legte man die Schweißtücher und Gürtel auf die Kranken, und die Krankelten wichen von ihnen, und die bösen Gester fuhren aus." Auglich. 19, 12. Bon den Bundern, welche beim Grabe des heiligen Stephanus, Felir von Nola, Gervasius und vieler andern heiligen geschahen, erzählen der heilige Augustinus, Ambrosius u. a. m.

Daß jebe Reliquie, welche ber Berehrung ausgesetht wird, echt sei, gebort nicht zur Glaubenslehre, sondern gründet sich nur auf menschliche, jeboch glaubwürdige Zeugnisse.

Rusanwendung. Berehre andächtig die lieben Heiligen, vorzüglich bie feligste Jungfrau, ben heiligen Joseph und beinen Namenspatron. (Allerheiligenfest.) Lies steißig ihre Lebensgeschichte, und folge ihrem Beispiele getreu nach. In beiner Wohnung seien keine anstöhigen, sonbern andächtige Bilber, vor allem ein Bilbnis des Gekreuzigten.

## Aweites Gebot Gottes.

"Du sollst ben Namen Gottes, beines Herrn, nicht eitel nennen."

100. Was verbietet Gott im zweiten Sebote? Er verbietet jede Entheiligung des göttlichen Namens.

101. Woburch entheiligt man ben Ramen Gottes?

Man entheiligt den Namen Gottes 1) burch unehrerbietiges Aussprechen desselben, 2) durch Religionsspötterei, 3) durch Gotteslästerung, 4) durch sündhaftes Schwören und Fluchen, 5) durch Brechen der Gelübbe. 1. Digbrauch des gattingen Damens. Religionsspötterei. Cottes-

102. Wie versundigt man fic durch unehrer bietiges Aussprechen?

Borne, ober fouft leichtsinniger Beise ausspricht.

Dies gilt auch von andern verehrungswerten Namen und Morten, wir Ramen for seligfteit Jungfrau, vom helligen Krenze, ban ben Beiligen Saringen Saringen Saringen Saringen Saringen Saringen Saringen Saringen Saringen bei Scherz ober Spott mistrauchen bart.

Der Herr wird ben nicht filr unschuldig halfen, ber ben Namen der Heines Gottes, vergeblich nennt. 2. Moj. 20, 3.

1931a We verfündigt was fich durch Religionsspätteret? Wenn man über Religion, tirchliche Gebrauche ober

Wenn man über Religion, Architche Gebruuche oder Geremonien, leichtstunig scherzt, oder sie kächerlich macht, wobei man aucheiner Gottestäfterung sich schuldig machen kann.

Bor allem wiffet, bas in den lebten Tagen verführeiche Spötter tommen werden, welche nach ihren eigenen Gelüften manbeln "ann Ihr alfo, Britber, bie ihr bies zivor wisset, biltet euch, bas ihr burch ben Irrtum ber Thoren nicht mit fortgerissen werbet, und eine eigene Festigkeit verlieret." 2. Petr. 8, 8. 17.

104. Bas versteht man unter Sottestäfterung?

Unter Gotteslästerung versteht man verächtliche Reben ober Schimpsworte wiber Gott, wider Seilige ober heilige Dinge.

Diese Sanbe ift so groß, baß in dem alten Bunde die Todesstrafe barauf gefeht war. "Wer den Namen des Herrn lästert, soll des Todes sterben, steinigen soll ihn die ganze Gemeinde," s. Mos. 24, 16. — Wie Sennacherib wegen Gotteslästerung gestraft wurde, siehe 4. Kön. 19.

105.\* Rann man auch burch Gebanken fich einer Sotteslästerung schuldig machen ?

Ja, wenn man freiwillig von Gott oder den Heiligen verächtlich benkt.

## 2. Gidichwur. Slucen.

106. Bas beißt Somoren?

Schwören heißt Gott, den Allwissenden, zum Zeugen anrusen, daß man die Wahrheit sage, oder sein Versprechen halten wolle.

Man ruft auch Gott zum Zeugen an, wenn man beim himmel, auf bas heilige Kreuz ober Evangelium u. bgl. schwört. "Wer bei bem Lempel schwört, ber schwört.... bei bem, der barin wohnetz und wer beim himmel schwört, ber schwört bei bem Throne Gottes und bei bem, der barauf sitzet." Matlh. 28, 21. 22.

107. Wie versündigt man sich mit Schwören?

Man versündigt fich mit Schworen,

1) wenn man falsch oder im Zweifel schwört;

2) wenn man ohne Rot schwört ober zum Schwören verleitet;

3) wenn man schwört, Boses zu thun ober Gutes zu unterlassen:

.

4) wenn man den Schwur nicht hält, obschon man ihn

halten kann.

"Du wirst schwören in ber Bahrheit, recht und gerecht." Jerem. 4, 2.

108. Was heißt falfch, ober im Zweifel schwören?

1) Falsch schwören heißt unter einem Side versichern, daß etwas wahr sei, obschon man weiß, daß es unwahr ist, oder unter einem Side etwas versprechen, was man nicht zu halten gebenkt.

2) Im Zweifel schwören heißt, etwas unter einem Gibe als gewiß versichern, obschon man nicht gewiß weiß,

ob es wahr sei.

109. Was ift von einem falichen Schwur ober Gib zu halten?

Ein falscher Eid, ober ein Meineid, besonders vor Gericht, ist eines der größten Verbrechen, weil man

1) ber Allwissenheit, Heiligkeit und Gerechtigkeit Gottes

spottet;

2) das lette Mittel, Treue und Glauben unter ben Menichen zu erhalten, vernichtet:

3) sich gleichsam feierlich von Gott lossagt und beffen

Rache auf sich herabruft.

"Gott ber herr sprach zu mir: Die fliegenbe Rolle (bie bu flebst,) ist ber Fluch, ber ausgeht über bas ganze Land; benn ... jeber Meineibige wird barnach gerichtet werben. Ich will es ausführen, spricht ber herr ber heerscharen, und es soll kommen ... in bas haus bes falfch in meinem Namen Schwörenben, und es soll bleiben mitten in seinem hause und es berzehren, sein holz samt seinen Steinen." Bach. 6, 8. 4. Bgl. Ezech. 17.

110. Wenn jemand geschworen hat, etwas Bofes ju verüben ober Sutes zu unterlaffen; ift er foulbig, biefen Schwur zu halten?

Nein; wie es Sünde war, einen solchen Schwur zu thun, so ware es abermals Sünde, ihn zu halten. (Bspl.: Herobes. Mark. 6, 23—28.)

111. Was heißt Fluchen?

Fluchen heißt sich ober andere verwünschen, wobei oft

der Name Gottes verunehrt wird.

Fluchen ift etwas sehr Haftliches, bas ein robes, zorniges Gemüt verrat. Aus bem Munbe eines Christen — Gotteskindes — sollte nur Segen hervorgehen. 1. Petr. 8, 9. Der Fluch ist zugleich ein Schwur, so oft man Gott, wofern man die Unwahrheit sage, zur Strafe aufforbert.

3. Gelübbe.

112. Das ift ein Belübbe?

Ein Gelübbe ist ein freiwilliges, Gott gemachtes Versprechen, etwas ihm Wohlgefälliges zu thun, wenn man auch sonst nicht dazu verpflichtet ist.

Ein Gelnibbe ift alfo 1) ein mahres eigentliches Berfprecheu, moburch man fich verpflichten will, nicht ein bloger Buufd ober Borfat; 2) ein Veriprecen, bas Gott gemacht wirb, benn Gelitbe gebilbren bem Allerhöchften; 3) ein Berfprecen, etwas Gott Boblgefalliges ju thun, alfo weber etwas Gitles ober Gunbhaftes, ober anbern Rachteiliges, noch etwas Gutes von ber Art, bag baburch etwas Befferes berhindert ober höhere Pflichten verabfaumt werben.

113. Was lehrt die Kirche von den Gelübben?

1) Daß sie Gott gefallen, weil sie freiwillige Opfer sind, die wir ihm darbringen. — So nahm Gott das Ge= lübde bes Batriarchen Jakob') und ber frommen Anna ") wohlgefällig auf und erhörte ihre Bitten.

2) Daß es heilige Pflicht ift, sie zu halten, wenn micht eine Unmöglichkeit eintritt.

Darum foll man mit ruhiger überlegung Gefübbe machen, auch nicht leicht ohne ben Rat eines verstänbigen Beichtvaters ober Seelforgers.

1) "Jatob gelobte auch ein Gelubbe und fprach: Wenn Gott mit

nir ift, und ich wieder glüdlich in meines Baters haus komme; so will ich bir (o Gotti) von allem den Zehnten opfern." 1. Mos. 28, 20—22.

2) "Anna gelobte ein Gelübbe und sprach: herr der heerschaaren! wenn du mein gebenkest und beiner Magd einen Sohn gibst, so will ich ihn dem herrn geben alle Tage seines Ledens." 1. Kdn. 1, 11.

3) ,,Haft bu Gott etwas gelobt, fo fäume nicht, es zu erfüllen. Biel beffer ift nicht geloben, als geloben und bas Berfprechen nicht balten." Breb. 5, 8, 4.

#### 4. Berehrung des Ramens Gottes.

114. Thun wir icon genug, wenn wir ben Ramen Gottes nicht verunebren?

Nein; wir sollen ihn auch verehren, indem wir ihn 1) bankbar preisen, 2) andächtig anrufen, 3) standhaft betennen und 4) für beffen Chre eifern.

Rusanwendung. Sute bich forgfältig vor ber iconblicen Gewohnheit ju fluchen und ju fdworen. "Gin Mann, ber viel fdwort, baufet bie Miffethat, und bie Strafe wird von feinem Saufe nicht weiden." Sir. 28, 12. Rufe bingegen öfters, befonbers in ben Berfudungen gegen bie beilige Reinigkett, bie Namen Jefus, Maria, Joseph anbachtig an.

## Drittes Gebot Gottes.

"Gebenke, daß du den Sabbat heiligest."

## 1. Beiligung bes Sonntags.

116. Was gebietet uns Gott im britten Gebote?

Er gebietet uns, ben Tag bes Berrn burch Ausübung gottseliger Werte zu beiligen.

116. Welches ift der Tag bes Herrn?

Im alten Bunde war es der siehente Wochentag ober ber Samstag, jum Andenken an die von Gott vollbrachte Debarbe, Ratechismus. Rr. 1.

Schöpfung. Im neuen Bunde ift es ber erste Bochentag ober ber Sonntag, zum Anbenten an die vollbrachte Erlöfung, die eine neue geistige Schöpfung ift. (Gal. 6, 15.)

Same Same

"In sechs Tagen hat ber Herr himmel und Erbe gemacht und bas Meer und alles, was barin ift; aber am flebenten Tage ruhte er; barum segnete Gott ben Sabbattag und heiligte ihn." 2. Mos. 20, 11. Bgl. 1. Mos. 2, 2. 3.

## 117.\* Wie ist am Sonntage die Erlösung vollbracht worden ?

Am Sonntage ist unser Heiland von den Toten auferstanden, und am Sonntage hat er seiner Kirche den heiligen Geist gesandt.

- 118. Was für gottselige Werke soll man am Sonntag ausüben? Man soll
  - 1) die heilige Messe hören und nach Möglichkeit dem übrigen Gottesdienste, besonders der Predigt und Christenlehre beiwohnen;
  - 2) die heiligen Sakramente empfangen, frommer Lesung ober Betrachtung und christlichen Liebeswerken obliegen. (Jak. 1, 27.)

## 2. Entheiligung des Sonntags.

## 119. Bas verbietet uns Gott im britten Gebote?

Er verbietet uns, den Tag des Herrn durch knecht= liche Arbeiten zu entheiligen.

## 120. Welches find inechtliche und beshalb verbotene Arbeiten?

Anechtliche sind jene körperlichen Arbeiten, welche gewöhnlich von Handwerkern, Taglöhnern und Dienstboten verrichtet werden.

Arbeiten, welche bloß ben Geift anstrengen, geboren nicht zu ben knechtlichen. Aber verboten find auch jene geräufchvollen ober rein weltlichen Beschäftigungen, welche bie fille religible Feier hindern, z. B. Gerichtsbandel, öffentlicher Kauf und Berkauf u. bgl.

## 121. Ift es nie erlaubt, am Sonntage fnechtliche Arbeiten ju verrichten?

Es ift erlaubt, 1) wenn die geistlichen Obern aus wichtigen Gründen dispensieren, und 2) so oft die Ehre Gottes, 1) das Wohl des Nächsten 2) oder dringende Not 3) es fordern.

<sup>1)</sup> Tempelblenst. Matth. 12, 5. — 2) Gleichnis vom Schafe, bas in eine Grube fällt. Matth. 12, 11. 12. — 3) Jünger, die am Sabbate Ahren abpstücken, weil sie so sehr hungerten. Matth 12, 1—4.

122. Sündigen nur biejenigen, welche felbst verbotene Arbeiten ver-

Es sündigen auch jene, welche von ihren Untergebenen, von Handwerkern, Taglöhnern und Dienstboten dergleichen Arbeiten ohne Not fordern oder verrichten lassen; denn Gott sagt: "Damit dein Knecht ruhe und deine Magd, wie auch du." (5. Mos. 5, 14.)

Dienstboten, Lehrlinge und Gefellen find schulbig, einen Dienst ju fuchen, in welchem es ihnen gestattet wirb, Sonn- und Festage nach gottlicher und firchlicher Borschrift zu feiern.

123. Entheiligt man den Sonntag nur durch knechtliche Arbeit?

Man entheiligt den Sonntag auch durch Ausschweifunsen, durch unmäßiges Trinken, ausgelassene Spiele und Lustbarkeiten, welche den Tag des Herrn zu einem Tage der Schwelgerei und des öffentlichen Argernisses machen.

- 124. Was foll uns von der Entheiligung des Sonntags befonders abschreden?
  - 1) Die Furcht vor den zeitlichen und ewigen Strafen, welche Gott den Sabbatschändern androht;1)
  - 2) ber Gedanke, daß es ein unverantwortlicher Leichtsinn ift, wenn man, nach einer sechstägigen Sorge für den Leib, nicht einmal einen Tag der Sorge für die unsterbliche Seele widmet;
  - 3) die Erwägung, daß die Feier des Sonntags ein öffentliches Bekenntnis unsers christlichen Glaubens ift, daß folglich dessen Schändung der Religion zur Schmach und den Mitchristen zum Argernisse gereicht. 2)
- 1) "Sie entheiligten meine Sabbate sehr; barum bachte ich, meinen Grimm über sie auszugießen, und sie zu vertilgen." Ez. 20, 13. "Wer ben Sabbat entheiligt, ber soll bes Lobes sein." So im alten Bunbe. 2. Mos. 31, 14.
  - 2) Eifer ber Juben für bie Beiligung bes Sabbates. 2. Maff. 6, 11.

Ruhanwendung. Feiere ben Tag bes herrn immer gewissenhaft, und laß bich weber burch Leichtsinn und Bergnügungssucht, noch burch bas Beispiel verkehrter ober glaubensloser Menschen zu bessen Gent-heiligung verleiten. "Bewahre uns Gott bavor; es ist uns nicht nühe, bas Geseh Gottes zu verlassen." 1. Matt. 2, 21.

## Viertes Gebot Gottes.

"Du sollst Bater und Mutter ehren, auf baß es dir wohl gehe und bu lange lebest auf Erben."

#### 1. Pflichten ber Rinber.

125. Was gebietet Gott im vierten Gebote?

Er gebietet, daß die Kinder ihren Eltern, und die Untergebenen ihren Borgesetzten Ehre, Liebe und Gehorsam erweisen.

126. Warum sollen die Rinder ihren Eltern Shre, Liebe und Gehorfam ermeisen ?

Weil die Eltern 1) Gottes Stelle bei ihnen vertreten, und 2) nach Gott ihre größten Wohlthäter sind.

127.\* Die follen die Rinder ihren Eltern Ehre ermeisen?

Sie sollen 1) ihre Estern im Herzen als Gottes Stellvertreter hochachten; 2) ihnen mit Wort und That stets ehrerbietig begegnen.

"Mit Wort und That und in aller Gebulb ehre beinen Bater." Sir. 3, 9.

128.\* Wie follen bie Rinber ihren Eltern Liebe ermeifen?

Sie sollen 1) ihnen dankbar sein und von Herzen wohlwollen, 2) ihnen durch gutes Betragen Freude machen, 3) sie in der Not unterstüßen und im Alter pflegen, 4) ihre Fehler oder Schwächen geduldig ertragen.

"Ehre beinen Bater von beinem ganzen herzen, und vergiß nicht ber Schmerzen beiner Mutter. Gebente, daß bu ohne fie nicht geboren warest, und thu' ihnen Gutes, so wie sie auch bir erwiesen." Sir. 7, 29. 30. Beispiel Jesu, ber fterbend am Kreuze für seine Mutter noch sorgte.

129.\* Wie follen bie Rinber ihren Eltern gehorfamen?

Sie sollen 1) alles thun, was die Eltern gebieten, und unterlassen, was sie verbieten; 2) ihren Rat und ihre Ermahnungen willig annehmen und gern befolgen.

"Ihr Kinber, gehorchet ben Eftern in allem; benn bas ift mohls gefällig im Herrn." Kol. s, 20. Beispiel Jesu, ber, wiewohl "Gott, hochsgelobt in Ewigkeit," bennoch Maria und Joseph unterthänig war.

130. Was haben die Rinder zu erwarten, welche das vierte Gebot treu beobachten?

In diesem Leben Gottes Schutz und Segen, und im andern die ewige Seligkeit.

"Ehre beinen Bater und beine Mutter. Dieses ist bas erfte Gebot mit ber Berbeißung: baß es bir wohl gehe und bu lange lebest auf Erben." Eph. 6, 2. 3. "Ehre beinen Bater, bamit sein Segen über bich komme, und sein Segen bis ans Enbe bauere. Der Segen bes Baters befestiget bie Sauser ber Kinber, ber Mutter Fluch aber zerftört sie bom Grunbe aus." Sir. 3, 9—11. Beispiele: Sem, Jsaak, Ruth, Samuel, ber junge Tobias.

131. Wie fündigen bie Rinder gegen bie Chrerbietung, die fie ihren Gltern iculbig find?

Sie sündigen gegen die schuldige Ehrerbietung, wenn sie 1) ihre Eltern im Herzen verachten ober gering schäpen, 2) schlecht von ihnen reden, 3) sich ihrer schämen, 4) ihnen grob und tropig begegnen.

"Das Auge, das feinen Bater verspottet und feine Mutter verachtet, sollen bie Raben aushaden und die jungen Abler fressen." Spr. 30, 17.

132. Wie fündigen bie Rinder gegen bie fculbige Liebe?

Sie sündigen gegen die schuldige Liebe, wenn sie 1) ihren Eltern Übels wünschen ober zusügen; 2) ihnen durch schlechtes Betragen Kummer und Schande machen, oder sie sonst betrüben und erzürnen; 3) wenn sie ihnen in der Not oder im Alter nicht beistehen; 4) ihre Gebrechen nicht geduldig ertragen; 5) wenn sie für ihre lebenden oder verstorbenen Eltern nicht beten.

"Wer Bater ober Mutter schlägt, soll sterben. Wer seinem Bater ober seiner Mutter flucht, ber soll sterben." 2. Mos. 21, 15. 17. "Mein Kind, nimm bich beines Baters an, wenn er alt wird und betrübe ihn nicht, so lange er lebet; und wenn seine Sinne abnehmen, so halte es ihm zu gute, und verachte ihn nicht in beiner Kraft; benn bie Wohlthat, bie bu beinem Bater erzeigt, wird nimmermehr vergessen." Sir. 3, 14. 15.

133. Wie fündigen bie Rinder gegen ben ichulbigen Gehorfam?

Sie sündigen gegen den schuldigen Gehorsam, wenn sie 1) ihren Eltern schlecht oder gar nicht gehorchen, 2) ihren Ermahnungen kein williges Gehör geben, 3) ihren Bestrafungen sich widersetzen.

"Benn jemand einen widerspenstigen und undändigen Sohn hat, ber seines Baters oder seiner Mutter Befehl nicht hört, und, wenn sie ihn glichtigen, nicht gehorchen will; so sollen sie ihn nehmen und zu ben Altesten ber Stadt suhren und zu ihnen sprechen: Dieser Sohn ist widerspenstig und unbändig und verachtet unsere Ermahnungen und gibt sich der Böllerei, der Schlemmerei und Unzuch hin; und das Bolk der Stadt soll solls ber Stadt soll solls soll ber Stadt soll son und en goll sterben; auf daß ihr das Bole von euch thuet, und ganz Jirael es höre und sich sürchte." 5. Mos. 21, 18—21.

134. Bas haben die Rinder zu erwarten, welche die Pflichten gegen ihre Eltern nicht erfüllen?

In diesem Leben den Fluch Gottes samt Schmach und Schande, im andern Leben die ewige Verdammnis.

"Berfincht fei, wer feinen Bater und feine Mutter nicht ehrt, und alles Bolt foll fagen: Amen." 3. Mof. 27, 16. "Gebente beines Baters

und beiner Mutter, ... daß nicht etwa Gott beiner vergesse, bu lieber nicht geboren zu sein wünscheft und ben Tag beiner Geburt verflucheft." Sir. 23, 18. 19. Beisp.: Cham, Absalom, die Sohne bes hohenpriesters Heli.

#### 2. Pflichten der Untergebenen.

135. Welches find bie Borgesetten, benen mir nebst ben Eltern Ehre, Liebe und Gehorsam erweisen sollen?

Die Pflegeltern, Erzieher, Lehrer, Meister, Herrschaften und alle geiftlichen und weltlichen Obern.

136. Wie hat man sich gegen bie Pflegeltern, Erzieher, Lehrer und Meister zu verhalten?

Man hat sie als Stellvertreter und Gehilfen der Eltern anzusehen, und ihnen beshalb verhältnismäßig zu leisten, was Kinder den Eltern schuldig sind.

137.\* Belde Pflichten haben insbesondere bie Dienftboten gegen ihre Herrschaften?

Sie sollen ihnen Gottes wegen Achtung und Liebe, willigen Gehorsam und Treue erweisen. (Tit. 2, 9. 10.)

"Ihr Kneckte, gehorchet in allem ben leiblichen herren, nicht als Augendiener, um Menschen zu gefallen, sondern mit Aufrichtigkeit des herzens, aus Furcht Gottes. Alles was ihr immer thut, das thut von herzen, als wie dem herrn und nicht den Menschen; denn ihr wisset ja, derzen, als wie dem herrn und nicht den Menschen; kenn ihr wisset ja, derzen, albr vom herrn den kohn der Erbschaft erhalten werdet." Kol. s, 22—24. "Ihr Kneckte, seid unterthan mit aller Ehrsurcht den herren, nicht nur ben guten und sansten, sondern auch den schlimmen." 1. Petr. 2, 18.

138.\* Wie versündigen sich die Dienstboten gegen ihre Herrschaften?

1) Durch Ungehorsam, Trop, mürrisches und feindsseliges Betragen; 2) durch Trägheit, Naschhaftigkeit, Verschwendung und Veruntrenung; 3) durch Verleumden, Klatschen und Austragen; 4) am allermeisten dadurch, wenn sie die Kinder des Hauses Böses lehren, sie zum Bösen verführen, ihnen dazu behilflich sind, oder dazu schweigen.

139. Belde Pflichten haben wir gegen die geiftlichen Obern?

Wir sind schuldig, 1) sie als Stellvertreter Gottes und unsere geistlichen Bäter zu ehren und zu lieben, 2) uns ihren Berordnungen zu unterwerfen, 3) für sie zu beten, 4) für ihren Unterhalt nach Gesetz und Herkommen zu sorgen.

"Fürchte ben herrn von beiner ganzen Seele, und halte seine Priefter in Ehren." Sir. 7, 31. "Gehorchet euern Vorstehern, und seib ihnen unterthänig, benn sie wachen für eure Seelen, als solche, die Rechenschaft geben werben, bamit sie dies mit Freude thun und nicht mit Seufzen; benn das wurde euch keinen Rugen bringen." Debr. 18, 17. "Der herr hat verordnet, daß die, welche das Evangelium predigen, vom Evangelium leben sollen." 1. Kor. 9, 14. Bgl. Luk. 10, 7. u. 1. Tim. 5, 17. 18. — Beisp. ber Christen, als Petrus im Gefängnisse war. Apgsc. 12. Bgl. Gal. 4, 14. 15.

## 140.\* Wie versundigt man fich gegen bie geiftliche Obrigkeit?

1) Wenn man die ihr gebührende Ehrfurcht mit Wort oder That verletzt, oder ihr Ansehen durch üble Nachreden schwächt; 2) wenn man sich ihr widersetzt, wodurch Spaltung und Argernis entstehen kann; 3) wenn man sich weigert, den schuldigen Beitrag zu ihrem Unterhalte und zur Besorgung des Gottesdienstes zu leisten.

"Ber euch verachtet, der" u. s. f. Luk. 10, 16. "Der herr weiß die Ungerechten auf den Tag des Gerichtes zur Strase auszubewahren, vorzüglich aber diesenigen, welche die Obrigkeit verachten und in ihrer Tollköhnbeit und Selbsigefälligkeit sich nicht fürchten, Spalkungen einzufstyren und zu lästern. Sie loden an sich die leichtsertigen Seelen; sie verheißen ihnen Freiheit, da sie doch selbst Knechte des Berderbens sind." 2. Betr. 2, 9. 14. 15. "Beh ihnen! denn sie wandeln den Beg des Kain, und gehen zu Grunde im Aufruhre des Kore." Jud. 11. Biple: Kore, Dathan und Abiron, von der Erde verschlungen (4. Mos. 16); — zwei und vierzig Knaden von den Bären zerrissen. 4. Kön. 2, 24.

## 141. Welche Pflichten haben wir gegen die weltliche Obrigkeit?

Wir sind schuldig, der von Gott gesetzten Obrigkeit 1) Achtung, Treue und gewissenhaften Gehorsam zu erweisen, und eher alles zu ertragen, als Aufruhr zu stiften; 2) ihr die gebotenen Abgaben zu entrichten; 3) in Not und Gesfahr beizustehen, und sie gegen die Feinde des Baterlandes mit Gut und Blut zu verteidigen.

"Jebermann unterwerse sich ber obrigkeitlichen Gewalt; benn es gibt keine Gewalt außer von Gott, und die, welche besteht, ist von Gott angeordnet. Wer bemnach sich der (obrigkeitlichen) Gewalt widersett, ber widersetzt sich der Anordnung Gottes; und die sich dieser widersetzt, ziehen sich selbst Verdammnis zu. Darum ist es eure Pflicht, unterthan zu sein, nicht nur um der Strase willen, sondern auch um des Gewissens willen. Gebet also sebem, was ihr schuldig seid, Steuerwem Steuer, Zoll wem Zoll, Ehrfurcht wem Chrincott, Ehre wem Ehre gebührt." Röm. 13, 1.2.5.7. Beispiel Jesu und der ersten Christen. Beispiel Davids gegen Sauk. 1. Kön. 24, 7.

## 142.\* Wie verfündigt man fich gegen bie weltliche Obrigkeit?

1) Durch Haß und Verachtung, 2) durch freches Tadeln und Lästern, 3) durch Verweigerung der schuldigen Abgaben, 4) durch Widersetzlickeit und Empörung, 5) durch jede Art von Verrat oder Verschwörung gegen Fürst und Vaterland.

Bon benen, "welche die Obrigkeit verachten und die Barbe lästern," sagt ber heilige Apostel Judas: "Sie sind murrende, stets klagende, nach ihren Lüsten wandelnde Leute. Ihr Mund rebet stolze Worte, und sie schmeicheln ben Menschen um des Gewinnes willen." Jub. 16.

143. In welchen Fallen barf man ben Eltern, Borgesetten und Obrigkeiten nicht gehorchen?

Wenn sie etwas besehlen, was vor Gott unerlaubt ist. "Man muß Gott mehr als den Menschen gehorchen." Apgich. 5, 29. Bspl.: Joseph im Hause Putiphars, Susanna, die drei Knaben zu Babylon, die matkabäischen Brüder, die Apostel vor dem hohen Rate,

bie Märthrer u. f. w.

144.\* Bie follen junge Leute altern gegenüber fich verhalten?

Junge Leute sollen ben ältern mit Achtung begegnen, auf ihren guten Rat hören und ihnen bie Beschwerben bes Alters, so viel möglich, erleichtern.

"Bor grauem Saupte foust bu aufstehen und bie Berson bes Greifes ehren und ben herrn beinen Gott fürchten." 3. Mof. 19, 32.

Ruhanwendung. Ehre beine Eltern, Seelsorger, Lehrer und alle, welche bir ihres Amtes, Ranges ober Alters wegen vorgesett find. Gehorche gern und willig nach bem Beispiele Jesu, bamit "bu zulehe nicht seufzen muffest . . . und sprechest: Warum hab' ich bie Zucht gehasset, und hat mein Herz die Warnungen nicht augenommen, warum hab' ich auf die Stimme meiner Lehrer nicht gehört und hab' mein Ohr nicht zu ben Meistern geneigt?" Spr. 5, 11—13.

#### 3. Pflichten der Eltern.

145.\* Seht das vierte Sebot bloß Kinder und Untergebene an F Nein; es schließt auch die Pflichten der Eltern und Borgesetzen ein.

146. Beldes find bie Pflichten ber Eltern gegen ihre Rinder?

Die erste und heiligste Pflicht der Eltern ift, daß sie ihre Kinder für Gott und das ewige Leben erziehen. Dasher sollen sie dieselben 1) in der katholischen Religion wohl unterrichten, oder unterrichten lassen, 2) sie schon frühzeitig zur Frömmigkeit und zu allem Guten anhalten, 3) ihnen ein gutes Beispiel geben, 4) sie vor Verführung bewahren, und 5) ihre Fehler mit christlicher Liebe bestrafen.

"Ihr Bater, erziehet eure Kinder in der Lehre und in der Jucht bes herrn." Eph. 6, 4. "Der Knabe, bem sein Wille gelassen wird, bringt seiner Mutter Schande." Spr. 29, 15. "Entzieh einem Knaben die Jüchtigung nicht. Schlägst du ihn mit der Rute, so wird er nicht davon sterben, . . . bu wirst seine Seele von der Hölle retten." Spr. 28, 18. 14.

147.\* Die fündigen bie Eltern, wenn fie biese ihre Pflichten vernachläffigen?

Sie sündigen schwer, und machen sich überdies zu Mitschuldigen an den Sünden und an dem zeitlichen und ewigen Berderben ihrer Kinder. (Heli.)

148.\* Haben die Eltern nur für das ewige Heil ihrer Kinder zu forgen?

Die Eltern sollen auch für das zeitliche Wohl und Fortkommen der Kinder sorgen; darum versündigen sie sich, wenn sie 1) ihr Vermögen leichtsinnig verschwenden, 2) für die Nahrung, Aleidung oder Gesundheit ihrer Kinsder nicht gehörig sorgen, oder 3) sich nicht angelegen sein lassen, sie frühzeitig an Arbeit zu gewöhnen, und sie etwas Nüpliches lernen zu lassen.

#### 4. Bflichten der Borgefesten.

149.\* Bas für Pflichten haben Berrichaften gegen ihre Dienftboten?

Sie sollen 1) ihre Dienstboten liebevoll und nicht hart behandeln, 2) ihnen den verdienten Lohn und die hinreischende Nahrung geben, 3) sie durch Wort und Beispiel zur Erfüllung ihrer Christenpslicht und zu allem Guten anshalten, 4) sie vom Bösen und aller bosen Gelegenheit entsternen.

"Haft bu einen trenen Knecht, so sei er bir so wert, als bu bir selber bist. Halte ihn wie beinen Bruber." Sir. 28, 31. "Ihr Herren, was recht und billig ist, erweiset ben Knechten, ba ihr wisset, bag auch ihr einen Herrn im himmel habet." Rol. 4, 1. "Wenn aber jemanb für die Seinigen und besonbers für die Hausgenossen nicht Sorge trägt, ber hat ben Glauben verlengnet und ist ärger als ein Ungläusbiger." 1. Tim. 5, 8.

150.\* Bas find die Obrigkeiten ihren Unterthanen schuldig?

Die Obrigkeiten sind von Gott angeordnet zum Besten ihrer Unterthanen; darum sollen sie 1) deren Wohlsahrt nach Kräften befördern, 2) ihr Amt mit Weisheit und unbestechlicher Gerechtigkeit verwalten, 3) das Böse strafen, und 4) allen durch christlichen Wandel vorleuchten.

"Die Obrigkeit ift Gottes Dienerin bir jum Besten." Röm. 13, 4. "Josaphat gebot ben Richtern und sprach: Sebet, was ihr thut; benn ihr sibet nicht eines Menschen Gericht, sonbern bes herrn; und alles, worüber ihr richtet, wird auf ench zuruckkommen. Bei bem herrn ift kein Unrecht, noch Ansehen ber Person, noch Berlangen nach Geschenken." 2. Chron. 19, 6. 7. — Bei ber Wahl zu öffentlichen Amtern ist baher vor allem auf Gotteskurcht, Einsicht und einen reblichen und kräftigen Willen zu sehen.

Ruhanwendung. Ehre ftets bie Obrigfeit als Gottes Dienerin bir jum Besten, und hore nie auf jene Feinde aller gesehlichen Ordnung, welche "Freiheit verheißen, ba sie boch selbst Knechte bes Berberbens sind." 2. Petr. 2, 19.

## Fünftes Gebot Gottes.

Section Section

"Du follft nicht toten."

151. Belde Gunden verbietet Gott im fünften Bebote?

Er verbietet alle Sünden, durch welche man dem Rächsten oder sich selbst am Leben des Leibes oder der Seele schadet.

1. Gunden wider das Leben des Rächften. Zweifampf.

152. Wie verfündigt man fich am Leibe und Leben bes Nachften?

Wenn man 1) den Nächsten ungerechter Weise tötet, schlägt oder verwundet, 2) ihm durch Kränkung oder harte Behandlung das Leben verbittert und verkürzt.

153.\* Bas für eine Sunbe begeht jener, ber ben Rachften ungerechter Beise totet?

Er begeht eine entsetliche, eine himmelschreiende Sünde; benn 1) greift er frevelhaft in die Rechte Gottes ein, 2) untergräbt er die Sicherheit der menschlichen Gesellschaft, 3) stürzt er den Nächsten in das tiefste zeitliche Unglück, und oft in das ewige Verderben.

"Ber Menschenblut vergießet, bessen Blut soll auch vergossen werben; benn ber Mensch ift nach Gottes Ebenbild geschaffen." 1. Mos. 9, 6. Wie ber Mord schon in biesem Leben burch qualenbe Gewissenst ungft und oft burch schmachvollen Tob gestraft wird, sehen wir an Kain (1. Mos. 4, 16), an Achab und Jezabel. 3. Kon. 21, 21—24; 4. Kon. 9.

154. Ift es niemand erlaubt, einen Menichen gu toten?

Es ist erlaubt 1) ber Obrigkeit zur Bestrafung der Berbrechen (Röm. 13, 4),

2) andern aber nur zur Berteibigung des Baterlandes ober aus gerechter Notwehr.

155.\* Ift es erlaubt, jur Berteibigung feiner Shre jum 3 meitampf (Duell) herauszuforbern ober ihn anzunehmen?

Nein, ein solcher Zweikampf ist in jedem Falle, auch wenn er nicht bis auf Leben und Tob geht, ein großes Berbrechen, das aller göttlichen und weltlichen Ordnung widersftreitet; darum verfallen alle Teilnehmer und sogar alle freiwilligen Zeugen in die Strafe des Kirchenbannes.

156. Berbietet Gott im fünften Gebote nur die wirkliche bose That wider bas Leben des Rächsten?

Er verbietet auch alles, was zur bösen That führt und verleitet, als: Feindschaft, Zorn, Haß, Neid, Zank, Schimpfe und Fluchworte.

"Jeber, ber seinen Bruber haffet, ift ein Menschenmörber." 1. Joh. 8, 15. "Ich aber sage euch, bag ein jeber, ber über feinen Bruber gurnt, bes Gerichtes schulbig sein wirb." Matth. 5, 22.

## 2. Sunden wider das eigene Leben. Selbstmord.

157. Wie versundigt man fich an dem eigenen Leibe und Leben?

Wenn man 1) sich selbst das Leben nimmt, 2) seine Gesundheit schwächt ober sein Leben abkürzt durch Unmäßigsteit im Essen und Trinken, heftigen Zorn, übermäßige Traurigkeit und bergleichen.

158. Was für eine Sunde begeht jener, der fich felbst vorsätzlich bas

Er begeht ein breifaches schauberhaftes Berbrechen: 1) ein Berbrechen gegen die Majestät Gottes, dem allein die Herrschaft über Leben und Tod zusteht, 2) gegen seine eigen e Seele, die er ohne Erbarmen in die ewige Berbammnis stürzt, 3) gegen die bürgerliche Gesellschaft und namentlich gegen die Seinen, denen er unbeschreibliche Trauer und Schmach bereitet.

159. Wie bestraft beswegen die Kirche ben Selbstmord?

Sie versagt dem Selbstmörder, sowohl ihm zur Strafe als auch anderen zur Abschreckung, das chriftliche Begräbnis.

160. Darf man niemals sein Leben oder seine Gesundheit einer Gefahr aussetzen?

Niemals darf man sein Leben ober seine Gesundheit unnötiger Beise der Gefahr aussetzen; wohl aber, wenn höhere Pflicht es gebietet. (Matth. 10, 28.)

161. Darf man fich felbft ben Tob munichen ?

Aus Mißmut oder Verzweiflung nicht, wohl aber aus Berlangen, Gott nicht mehr zu beleidigen, und bessen Ansschauung zu genießen.

"Ich verlange, aufgeloft ju werben und mit Chriftus ju fein." Phil. 1, 28.

3. Sünden wider die Seele des Rachften.

162. Wie ichabet man bem Nachften am Leben ber Geele?

Wenn man ihm Ärgernis gibt, das heißt, wenn man ihn absichtlich zur Sünde verführt, oder ihm freiwillig Anlaß und Gelegenheit zur Sünde gibt.

163.\* Belde machen fich ber Sunde bes Argerniffes foulbig?

Überhaupt alle, die auf irgend eine Weise zum Bösen reizen, raten, helsen, es gebieten oder gutheißen; insbesonbere diejenigen, 1) welche vor andern gottlose oder unzüchtige Reden führen, oder sich unehrbar kleiden, 2) welche schlechte Bücher und Bilber verbreiten, 3) welche Dieben, Säusern, Spielern oder andern lafterhaften Wenschen zu unerlaubten Zusammenkünsten ihr Haus öffnen, 4) die Vorgesetzten,

welche das Böse nicht pflichtgemäß hindern, oder gar durch schlechtes Beispiel noch befördern.

## 164. Bas foll uns vom Argernisgeben befonbers abichreden ?

1) Der Gebanke, daß der Argernisgeber ein Gehilfe bes Satans ift, der durch Verführung zur Sünde die Seelen mordet, welche Jesus mit seinem Blute erkauft hat.

2) Die schredlichen Folgen ber Verführung, indem bie Berführten gemeiniglich wieder andere verführen, und

jo die Sunde fich immer fortpflangt.

3) Det furchtbare Ausspruch Jesu Christi.

1) "Diefer (ber Teufel) war ein Mörber von Anbeginn." Joh 8, 44. "Sei boch nicht jenem jum Berberben, für welchen Chriftus geftorben ift." Röm. 14, 15.

2) Das gange Menichengeichlecht burch bie Rachfommen Rains berborben (1. Mel. 6). Jeroboams Gunbe und Strafe (3. Ron. 12—14).

- 3) "Bet eines aus biefen Aleinen, bie an mich glauben, ärgert, bem wäre es besser, bag ein Mühlstein an seinen Hals gehängt, und er in bie Liefe bes Meeres versenkt würde. Webe der Welt um der Argernisse willen! Behe dem Menschen, durch welchen Argernis kömmt!" Muth. 18, 8. 7. Beispiel des Eleazar, der kebet sterben wollte, als der Jugend Argernis geben (2. Matt. 6), des heiligen Paulus. 1. Kor. 8, 18.
- 4. Biedergutmachung des zugefügten Schadens. Sorge für frembes und eigenes Bohl.
- 165. Was muß man thun, menn man bem Nächsten am Leibe ober an ber Seele geschabet hat?

Man muß nicht nur die Sünde bereuen und beichten, sondern auch das verursachte Übel, so viel wie möglich, wieder gut machen.

166. Bas gebietet uns Gott im fünften Gebote?

Er gebietet uns,

1) in Frieden und Gintracht mit dem Nächsten zu leben;

2) sowohl bas geiftliche als leibliche Wohl bes Nächsten unserm Stande gemäß zu beförbern;

3) für unser Leben und unsere Gesundheit vernünftige Sorge zu tragen.

Ruhanwendung. Erfreche bich nie zu fluchen, zu schimpfen ober zu schlagen; sondern sei, wie es einem Gottektinde geziemt, friedfertig, freundlich, sanstmätig. Fliebe vor dem Berführer wie vor dem Satan, der beine Seele morben will, mögen auch seine Borte ober Bersprechzungen noch so schon sein. Werde du felbst nie ein Mörber an der Seele deines Mitnenschen, inden du ihm durch eine Rede ober handlung Argernis gibst.

## Sechstes Gebot Gottes.

## "Du follft nicht ehebrechen."

#### 1. Unteufchheit.

## 167. Bas verbietet Gott im fechsten Gebote?

Er verbietet

No. of Street, Street,

1) ben Ehebruch und alle Sünden der Unkeuschheit: unteusche Blicke, Reben, Scherze, Berührungen, und was sonst noch die Schambaftigkeit verlett,

2) alles, mas zur Unteufchheit berleitet.

"Unreinigkeit werde unter euch nicht einmal genannt, wie es heiligen zient, noch Schamlofigkeit, noch thörichtes Gerebe, noch Possen." Eph. 5, 3. 4.

## 168. Was verleitet meistens jur Unteufcheit ?

Bur Unteuschheit verleiten

1) Borwit ber Angen,

2) nnehrbare Rleidertracht,

3) Schmeichler ober Verführer,

4) schlüpfrige Bücher und Romane, sittengefährliche Erzählungen (z. B. in Beitungen) und schändliche Bilber,

5) nächtliche Ausammenkunfte, unanständige Schauspiele und Tanze,

6) allzu freier Umgang mit bem anbern Geschlechte,

7) Trunkenheit und Schwelgerei,

8) Müßiggang und weichliche Lebensart.

## 169. Warum foll man fich vor der Unteufcheit ganz besonders huten ?

1) Weil keine Sünbe schändlicher;

2) weil teine fo ichrectlich in ihren Folgen ift.

## 170. Warum ift biefe Ganbe fo fcanblich?

Weil sie den Menschen, der doch, als Gottes Ebenbild und Tempel, zu einem reinen, heiligen Leben berufen ift, zum unreinen Tier herabwürdigt; weshalb sie auch Sünde der Unreinigkeit genannt wird. (Bgl. 1. Kor. 3, 17.)

## 171. Welches find die Folgen ber Unkeufcheit?

1) Sie raubt bem Menschen die Unschuld und verpestet ihn an Leib und Seele;

2) fie verleitet ihn zu vielen andern Sunden und Laftern,

nicht felten zu Mord und Berzweiflung;

3) fle fturzt ihn in Glend, Schmach und Schande und endlich in die ewige Berbammnis.

"Ber sich zu Wollustlingen gesellt, wird ein Bosewicht, Fäulnis und Würmer werben sein Lohn." Sir. 19, 3. "Der Unzuchtigen Anteil wird sein im Pfuhle, ber mit Feuer und Schwefel brennt." Off. 21, 8.

Beifp.: Durch Unteuscheit wurden David, Salomon, die Richter (bei Dan. 18), Herobes und herobias zu ben größten Berbreden verleitet. Hauptfächlich ber Unteuschheit wegen wurde beinahe das ganze Menschen geschlecht burch die Sanbfut, Sodoma und Gomortha durch das Feuer vom himmel, wurden 24,000 Jöraeliten in der Wüste und fast der ganze Stamm Benjamin durch das Schwert vertilgt.

172.\* Ift jebe Sunde ber Unteufchheit eine ichmere Sunbe?

Ja, jede Sünde der Unkeuschheit, die einer mit Wissen und Willen, sei es an sich selber oder mit andern begeht, ist eine Todsünde; "denn das wisset und erkennet," sagt der heilige Paulus (Eph. 5, 5), "daß kein Wollüstling und Unzüchtiger ein Erbteil an dem Reiche Christi und Gotstes habe."

173.\* Sind alle Sunben ber Unteuschheit gleich schwer?

Nein, die eine ist schwerer als die andere, je nach den Personen, mit denen man die Sünde begeht, oder je frecher und widernatürlicher die Sünde ist, und je schädlicher deren Folgen sind.

174. Was foll man thun, wenn man zweiselt, ob etwas eine Sünde gegen die Reuschheit sei?

Man soll seinen Beichtvater um Belehrung bitten und einstweilen bas, worüber man im Zweifel ift, sorgfältig meiben.

## 2. Reufchheit.

175. Bas gebietet uns Gott im fechften Gebote?

Er gebietet uns, in allen unsern Gedanken, Blicken, Reben und Handlungen ehrbar und sittsam zu sein, und die Unschuld unserer Seele sorgfältigst zu bewahren.

176. Warum sollen wir die ftandesmäßige Reuschheit besonbers hochschätzen und lieben?

1) Beil sie das größte Gut und die schönste Zierde der Seele ist;

2) weil sie uns in einem vorzüglichen Grade die Freundschaft Jesu erwirkt und uns ihm ähnlich macht:

3) weil fie höchst verdienstlich ift, und schon in diesem Leben ben schönften Lohn mit sich führt.

177. Welche Mittel sollen wir anwenden, um die Unschuld zu bewahren?

Wir sollen

1) alle bose Gesellschaft und Gelegenheit fliehen (Sir. 3, 27),

2) unfere Sinne, besonders die Augen wohl bewachen (Pf. 118, 37),

3) bie heiligen Sakramente öfters empfangen,

4) in ber Bersuchung uns Gott und ber feligsten Jungfrau empfehlen,

5) benten, daß Gott alles sieht, und daß wir jeden Augen-

blick fterben können (Sir. 7, 40),

6) uns fleißig in der Demut, Abtötung des Fleisches und Berleugnung unserer selbst üben. (Gal. 5, 24.)

Ruhanwendung. Liebe die Unschuld beiner Seele; bebenke oft die Worte der hl. Schrift: "O wie schon ist ein kensches Geschlecht! unskerblich ist sein Andenken, bei Gott und den Menschen ist es anerkannt. Ewig triumphiert es mit der Siegeskrone und trägt den Breis für die Kämpfe unbestedter Reinheit davon." Weish. 4, 1. 2. Darum thue nie etwas weder allein, noch vor anderen, was ehrbare Leute nicht wissen duften. Will dich jemand versühren, so weise ihn ad oder ruse um hilfe. "Mein Sohn, wenn dich die Sünder loden, so folge ihnen nicht. Wenn sie sagen: Komm mit uns! Wein Sohn, geh nicht mit ihnen." Spr. 1, 11—15.

Die Sunbe, bie uns Luft versprict, 3ft fuges Gift — o trau ihr nicht!

## Siebentes Gebot Gottes.

"Du follft nicht ftehlen."

## 1. Gunden wider das fiebente Gebot.

178. Was verbietet Gott im siebenten Gebote?

Er verbietet, dem Nächsten an seinem Eigentume zu schaden durch Raub oder Diebstahl, durch Betrug, Wucher oder auf eine andere ungerechte Weise.

179. Wie sündigt man burch Raub ober burch Diebstahl?

1) Durch Raub sündigt man, wenn man frembes Gut gewaltsam wegnimmt;

2) durch Diebstahl, wenn man es heimlich wegnimmt.

180. Machen fich bes Raubes ober Diebstahles nur bie eigentlichen Räuber ober Diebe schulbig ?

Nein, nicht nur die eigentlichen Räuber und Diebe, sondern auch alle,

1) die ihnen raten ober beifteben;

2) die geftohlenes Gut taufen, vertaufen, verbergen, ober behalten;

3) die gefundene oder entlehnte Sachen nicht zurückgeben;

4) die ihre Schulden nicht bezahlen;

5) die ohne Not betteln, und so den mahren Armen das Almosen wegstehlen.

- 181. Wie versündigt man fich burch Betrug? Wenn man
  - 1) den Nächsten im Handel hintergeht, z. B. mit falschem Maß, Gewicht, Gelb ober schlechten Waren;
  - 2) für seine Arbeit oder Ware zu viel fordert;
  - 3) bie Grengfteine in ben Felbern verrückt;
  - 4) Feuer anlegt, um Gelb aus der Brandfaffe zu bekommen;
  - 5) falsche Scheine ober Urkunden anfertigt, unnötige ober ungerechte Prozesse führt, Richter ober Zeugen zu bestechen sucht, u. s. w.
- 182.\* Wie fündigt man durch Bucher?
  - 1) Wenn man für bas Geliehene unerlaubte Binfen forbert;
  - 2) wenn man bas Getreibe ober bie Waren zusammentauft, um ben Breis in bie Sohe zu treiben:
  - 3) überhaupt, wenn man die Not ober Unwissenheit bes Rächsten zu seinem eigenen Borteil ober Gewinn mißbraucht.
- 183. Auf welch andere Weise versundigt man fich noch wiber bas fiebente Gebot?

So oft man sonst noch einem anderen einen ungerechten Schaben zufügt; insbefondere aber, wenn man

- 1) fremde Biefen, Saaten ober Baume verbirbt;
- 2) fremdes Bieh verwundet oder totet;
- 3) burch Spiel ober Verschwendung seine Familie in Not bringt:
- 4) die schuldige Arbeit vernachlässigt;
- 5) Handwerker ober Kaufleute verschreit, um ihnen bie Kunden zu entziehen.
- 184.\* Wie kann man auch burch kleine Entwendungen ober Übervorteilungen sich schwer gegen bas siebente Gebot versundigen?
- 1) Wenn man sie öfters wieberholt, so daß der Eigenstümer einen bedeutenden Schaden leidet, oder wenn man auch nur den Willen hat, sie öfters zu wiederholen; 2) wenn der Verlust der an sich geringfügigen Sache dem Nächsten doch einen großen Nachteil verursacht.
- 185. Dürfen die Dienstboten vom Bermögen ihrer herrschaft Almosen geben ?

Nein, es sei benn, daß es die Herrschaft weiß und gutheißt.

## 2. Biedererftattung. Schadenerfag.

186. Was muß man thun, wenn man frembes Gut befigt, ober ben Rachften ungerechter Beise beschäbigt hat?

Man muß das fremde Gut wieder erstatten, und den Schaden nach Kräften ersetzen; sonst erhält man keine Verzaeihung bei Gott.

187. Wer ift ichulbig, Wiebererftattung ober Schabenersat ju leiften ?

1) Derjenige, welcher das fremde Gut ober bessen Wert besitst, ober ber ben Schaben wirklich zugefügt hat;

2) wenn dieser es nicht thut, diejenigen, welche an der Sünde durch Rat ober That teilnahmen, oder welche dieselbe nicht hinderten, obwohl sie es konnten und vertragsmäßig oder von Amts wegen dazu verpflichtet waren.

## 188.\* Wie viel muß man erstatten?

1) Hat man fremdes Gut wissentlich und widerrechtlich an sich gebracht, zurückbehalten oder beschädigt, so muß man bessen Eigentümer vollkommen schablos halten.

2) Geschah es aber ohne Wissen und Willen, so muß man, sobald man erfährt, daß es fremdes Gut ist, alles erstatten, was noch von demselben vorhanden, und so viel man durch dasselbe reicher geworden ist.

Im ersten Falle nämlich muß man nicht nur das fremde Gut selbst, oder, wenn es nicht mehr vorhanden ist, dessen Wert erstatten, sondern auch dasjenige, was es inzwischen eingetragen hat, doch mit Abzug der Kosten, welche auch der Eigentstmer nicht hatte vermeiden können. Und überhaupt muß demselben aller Sewinn ersetzt, werden, um den man ihn gebracht, und aller Schaden, den man ihm vernesacht hat. — Im zweiten Falle ist man schuldig, alles zu erstatten, was vom dem fremden Gute und vessen ertrage, nach Abzug der Kosten, noch vorhanden, und überhaupt so viel, als man durch desse Beste und Nuhnießung reicher geworden ist.

189. Wem muß man bas frembe Gut wieber erftatten?

Dem Eigentümer ober bessen Erben; wenn aber bies nicht möglich ist, so muß man es den Armen geben ober zu frommen Zwecken verwenden.

190. Was muß man thun, wenn man die Wiedererstattung nicht fogleich leisten kann ?

Man muß ben aufrichtigen Willen haben, es sobalb als möglich zu thun, und barf indessen nichts vernachlässigen, um sich in den Stand zu setzen, diese Pflicht zu erfüllen. 191.\* Was follen wir erwägen, bamit wir uns nicht an frembem Sute vergreifen, ober beffen Wiedererftattung unterlaffen ?

1) Daß es uns ber Tob boch entreißen wird, und wohl früher als wir erwarten:

2) daß frembes Gut nicht Glück und Segen bringt, fonbern Unheil, Fluch, Angst und ein unseliges Ende;')

- 3) daß nichts unsinniger ift, als um eines vergänglichen Gutes willen ben Himmel zu verscherzen und seine Seele ins unauslöschliche Feuer zu fturgen. 2)
- 1) "Wer Unrecht faet, wird Unglud ernten." Spr. 22, 8. 2) "Bas nust es bem Menfchen, wenn er bie gange Belt u. f. f." Matth. 16, 26.
  - 3. Pflichten, die das fiebente Gebot auferlegt.

192. Was gebietet Sott im siebenten Gebote?

Er gebietet, jebem' bas Seinige zu geben, und mohlthätig gegen den Nächsten zu sein.

Rusanwendung. Gib jebem bas Seinige, und fei gufrieben mit bem, was bu haft. "Beffer ein wenig mit Gerechtigkeit, als viel mit Unrecht." Entwende nie etwas, fo gering es immer fein mag, und bebergige bas mabre Bort: "Dit Rleinem fangt man an, mit Großem hort man auf." Sute bich vor Raschhaftigfeit, Eruntenheit, Dugiggang, Spielen um Gelb, bor Prablerei und eitlem But; benn bas alles verleitet ju Ungerechtigkeit und Diebftahl und fturgt ins Berberben.

## Achtes Gebot Gottes.

"Du sollst kein falsches Zeugnis geben wiber beinen Nächsten."

1. Falices Reugnis, Luge, Beuchelei.

193. Bas perbietet Gott im achten Gebote?

Er verbietet vor allem, falsches Zeugnis abzulegen, b. h. etwas vor Gericht auszusagen, was nicht wahr ift.

"Sie führten zwei Manner herzu, Rinber bes Teufels. Diefe aber iprachen, namlich als Rinber bes Teufels, ein (faliches) Beugnis" gegen Naboth. s. Kön. 21, 13.

194. Wie foll man por Gericht Zeugnis ablegen?

Man muß die reine Wahrheit sagen, wie man fie weiß, nicht mehr und nicht weniger.

195. Welche Sunden werden burch bas achte Gebot noch ferner perboten ?

1) Luge und Beuchelei,

2) Chrabschneibung und Berleumbung, 3) falscher Argwohn und freventliches Urteil,

4) überhaupt alle Sünden, wodurch man dem Nächften an feiner Chre ober feinem guten namen schabet.

196. Bas beißt lugen?

Lügen heißt wissentlich und vorsätzlich die Unwahrs beit sagen.

· 197. Darf man niemals lugen ?

Man darf niemals lügen, weber zum eignen noch zum fremden Borteil, nicht einmal aus Scherz oder Not; denn jede Lüge widerstrebt Gottes Wahrhaftigkeit.

"Ein arger Schanbsted an bem Menschen ift die Lüge." Sir. 20, 28. "Lügenhafte Lippen sind bem Herrn ein Greuel." Spr. 12, 22. Bipl.: Strafe bes Ananias und ber Saphira. Apgich. 5. — Wiewohl es nie erlaubt ift, die Unwahrheit zu sagen, so ist man boch aus Nächstelliebe ober von Amts wegen zuweilen schulbig, die Bahrheit zu verschweigen.

198. Wie verfündigt man fich burch Beuchelei?

Wenn man sich besser ober frömmer stellt, als man wirklich ist, um badurch andere in Frrtum zu führen.

"Weh euch ihr Schriftgelehrten und Pharifaer, ihr henchler! bie ihr übertunchten Grabern gleichet, welche von außen vor den Leuten zwar schon in die Augen fallen, inwendig aber mit Totengebeinen und allem Unrate angefüllt sind. Gerade so erscheint auch ihr, von außen zwar gerecht vor den Menschen, inwendig aber seid ihr voll heuchelei und Ungerechtigkeit." Matth. 28, 27. 28.

## 2. Ehrabichneidung und Berleumdung.

199. Wie verfündigt man fich burch Chrabschneiben?

Wenn man bie Fehler bes Rächften ohne hinreichenben Grund offenbart.

200. Bann barf man bie Fehler bes Rachften offenbaren?

Man darf und soll sie offenbaren, wenn es 1) zum Beften des Fehlenden, ober

2) zur Berhütung eines größern Übels notwendig ift.

201. Bas ift bei folder Offenbarung ju beobachten?

1) Daß man den Fehler aus guter Absicht offenbare und nur solchen, die dem Übel abhelfen konnen,

2) daß man den Fehler nicht vergrößere, und einen unge-

wissen nicht für gewiß angebe.

202. Wie versundigt man fich burch Berleumben?

Wenn man dem Nächsten Fehler andichtet, die er gar nicht hat, oder seine wirklichen Fehler vergrößert.

"Ber heimlich verleumbet, thut nicht weniger als eine Schlange, bie in ber Stille flicht." Preb. 10, 11. Beifp.: Aman. Efth. 8.

203.\* Ift jebe Berleumbung ober Sprabschneibung eine gleich große Sünbe?

Nein, die Sünde ist um so größer,

1) je wichtiger ber Fehler, und je angesehener bie Person ift, von ber man ihn aussagt,

10

2) je größer der Schaden und Nachteil ift, welcher ihr badurch entsteht,

3) je mehr Personen die Aussage hören,

4) je schlimmer die Absicht ist, welche man dabei hat.

Befonders schödlich und fluchwürdig ift die Ohrenblaferei; wenn man nämlich jemand erzählt, was ein anderer über ihn gejagt hat, und baburch haß und Zwietracht ftiftet. "Der Ohrenblafer und Zweizungler ist verwünscht; benn unter vielen, die im Frieden leben, richtet er Berwirrung an." Sir. 28, 15.

204. Ift auch icon bas Anhören übler Rachreben Sunbe ?

Ja, es ist Sünde,

1) die üblen Nachreden mit Wohlgefallen anzuhören,

2) sie nicht zu hindern, wo man es leicht konnte,

3) sie durch Fragen oder Beifall zu veranlassen und zu unterhalten.

"Umzäune beine Ohren mit Dornen, und höre nicht auf die verleumberische Zunge." Sir. 28, 28. "Der Nordwind vertreibt den Regen, und ein trübes Gesicht die verleumberische Zunge." Spr. 25, 28.

205. Bogu ift berjenige verpflichtet, welcher bie Shre bes Rachsten burch Berleumbung ober Beschimpfung verlett hat ?

Er ift verpflichtet,

1) Widerruf ober Abbitte zu leiften,

2) allen zugefügten Schaben zu vergüten.

"Der gute Rame ift beffer als viel Reichtum." Spr. 22, 1. Darum ift es Pflicht, ben einen wie ben anbern gurlidzustellen.

206. Soll man auch widerrufen, wenn man nur wahre, jedoch verborgene Fehler ausgeschwatt hat?

In diesem Falle soll man den Nächsten zu entschuldigen und auf sonft erlaubte Weise ihm die Ehre zu ersetzen suchen.

## 3. Argwohn und frebentliches Urteil.

207. Wie versündigt man sich durch falschen Argwohn und freventliches Urteil?

Man versündigt sich

1) durch falschen Argwohn, wenn man ohne hinreichenden Grund vom Nächsten etwas Boses vermutet,

2) burch freventliches Urteil, wenn man ohne hinreichenden Grund vom Rächsten das Böse für wahr und gewiß hält.

"Richtet nicht, bamit ihr nicht gerichtet werbet . . . Bas fiehft bu aber einen Splitter im Auge beines Brubers; und ben Balten in beinem Auge fiehft bu nicht?" Matth. 7, 1. s.

- 4. Bahrheitsliebe. Sorge für fremde und eigene Chre.
- 208. Was gebietet Gott im achten Gebote?

Er gebietet,

1) allezeit die Wahrheit zu reben,

- 2) für Ehre und guten Namen gehörig zu forgen, und
- 3) überhaupt die Bunge im Zaume zu halten.
- 209.\* Inwiefern sollen wir auch für unfere eigene Ehre Sorge

Insofern die Ehre Gottes, die Erbauung des Nächsten und die Bflichten unseres Standes es forbern.

"Wir befleißen uns bes Guten nicht allein vor Gott, sonbern auch vor ben Menschen." 2. Kor. 8, 21. — Doch sollen wir stets bereit sein, zu unserm und bes Rächsten heile ober um Jesu Christi willen auch Schimpf und Schmach zu leiben. In biesem Sinne heißt es: "Benn bich jemand auf beine rechte Wange schlägt, so reiche ihm auch die andere" (Matth. 5, 39), unb: "Selig feib ihr, wenn ihr um bes Ramens Chrifti willen geschmähet werbet." 1. Betr. 4, 14. Beispiel ber Apostel: Apgjc. 5, 41.

210. Wie follen wir für unfere Chre forgen?

Wir sollen nur durch erlaubte Mittel für unsere Ehre forgen, und allererst baburch, daß wir allezeit einen chriftlichen Wandel führen, ) und auch ben Schein bes Bofen möglichst vermeiden.2)

- 1) "Sabet ein gutes Gewiffen, bamit bie, welche euern guten Banbel in Chriftus berleumben, barin zu Schanben werben, baf fie euch übel nachreben." 1. Betr. s, 16. - 2) "Bermeibet jeben Schein bes Bofen." 1. Theff. 5, 22.
- 211.\* Wie können wir uns vor den Sunden der Zunge am leichteften büten ?
  - 1) Wenn wir nicht reben ohne Überlegung, und bedenken, daß der Mensch von jedem Worte Rechenschaft geben muß (Matth. 12, 36);

2) wenn wir unfer Berg frei erhalten von Chrgeiz, Reid,

Hachbegierbe zc.

1) "Wer feinen Mund bewahret, bewahrt feine Seele; wer aber unbebachtfam im Reben ift, bem wirb es übel geben." Epr. 18, 8. 2) "Wie könnet ihr Gutes reben, ba ihr boje feib? Denn aus ber Fulle bes herzens rebet ber Munb." Matth. 12, 84.

Rubanmendung. Berabichene alle Linge und Falfcheit! Rebe nie lieblos von beinem Rachften und frante ihn nie burch Schmahworte: "Streiche mit ber Beigel machen Striemen, aber Streiche mit ber Bunge germalmen bie Gebeine." . Sir. 29, 21. Berheimliche jeboch feine Fehler benjenigen nicht, welche biefelben beffern tonnen.

## Reuntes und zehntes Gebot Gottes.

"Du follft nicht begehren beines Nächsten Weib."

"Du sollst nicht begehren beines Rächsten Saus, Ader, Rnecht, Magd, Dchs, Gfel, noch alles, mas fein ift."

#### 1. Unreine Gedanten und Begierden.

## 212. Bas verbietet Gott im neunten Gebote?

Er verbietet zunächst die Begierbe, bas Cheweib eines andern zu haben, ') und überhaupt alle unteuschen Gebanten und Begierben.

- 1) "Ber ein Beib mit Begierbe nach ihr ansieht, hat schon bie Ebe mit ihr gebrochen in seinem herzen." Matth. 5, 28.
- 213. Sind unteusche Gebanten und Begierben allezeit Sunde ?

So lange fie uns mißfallen und wir uns bemühen, fie aus dem Sinne zu schlagen, sind fie nicht Sünde.

214. Bann verfundigt man fich mit unteufchen Gebanten?

Man versündigt sich mit unkeuschen Gedanken durch freiwillige Borftellung unzüchtiger Dinge ober Berte, und burch freiwilliges Wohlgefallen an benfelben.

Wie es eine Sunbe wiber bie Reuschheit ift, schamlose Dinge ge-flissentlich anzusehen, so ift es auch Sunbe, sich solche in Gebanten vorzustellen, ober an berlei Borftellungen, wenn fie unwillfürlich entfteben, freiwillig Luft ober Wohlgefallen zu haben.

215. Bann verfündigt man fich mit untenfchen Begierben?

Man verfündigt fich mit unteuschen Begierben burch freiwilliges Verlangen, etwas zu sehen, zu hören ober zu thun, was die Keuschheit verlett.

- 216. Wie follen wir uns verhalten, wenn wir von unreinen Gebanten und Begierben versucht werben ?
  - 1) Wir sollen gleich anfangs ernsten Wiberstand leiften und Gott um Beiftand anrufen.
  - 2) Wenn die Bersuchung bennoch anhält, sollen wir nicht fleinmütig werben, sondern im Kampfe ausharren und uns zu beschäftigen suchen.

1) "Da ich wußte, daß ich nicht anders enthaltsam sein könnte, es würde mir benn von Gott gegeben; so trat ich vor ben Herrn und bat ihn aus meinem ganzen Herzen." Beish. 8, 21.
2) "Selig der Mann, der die Ansechtung aushält; benn wenn er ist bewährt worden, wird er die Krone des Lebens empfangen."

Jak. 1, 12,

217. Bas gebietet Gott im neunten Gebote?

Er gebietet, nur nach dem zu streben, was ehrbar und heilig ift. (Bhil. 4, 8.)

#### 2. Sabfüchtige Begierden.

218. Was verbietet Gott im zehnten Gebote?

Er verbietet alle freiwillige Begierbe nach ungerechtem Gute.

"Die Burzel aller übel ift bie habsucht." 1. Tim. 6, 10. Bipl. Achab. 8. Kon. 21.

219. Bas gebietet Gott im zehnten Gebote?

Er gebietet,

- 1) jebem bas Seinige zu gönnen, unb
- 2) mit bem Unfrigen zufrieben zu fein.
- 220.\* Wie tann ber Chrift auch in ber Armut mit bem Seinigen leicht zufrieben sein?

Wenn er bedenkt,

1) daß das größte Gut ein reines Gewissen ift,

2) daß wir unsere Heimat jenseits haben,

- 3) daß auch Christus unsertwillen arm geworden, und alle, die um seinetwillen die Armut geduldig ertragen, einst herrlich belohnen wird.
- 221. Warum verbietet Gott nicht nur bie bosen handlungen, sons bern auch bie bosen Gebanten und Begierben?

Weil die bösen Gedanken und Begierden, wenn sie freiwillig sind, das Herz verunreinigen und endlich auch zu bösen Handlungen verleiten.

"Der Menich sieht, was (nach außen) icheint, ber herr aber sieht bas herz." 1. Kön. 18, 7. "Aus bem herzen kommen bose Gebanken, Totschlag, Ehebruch" u. s. watth. 15, 19.

Ruşanwendung. Richte beine Sebanken auf bas Ewige, und bu wirft leicht bas Zeitliche verschmäßen. "Wandle im Geiste," liebe Gott, bas höchste Gut, "und bu wirst die Gelüste des Fleisches nicht vollsbringen." Gal. 5, 16. Selig, wer in Wahrheit sagen kann: "Weine Seele verlangt und schmachtet nach den Vorhöfen Gotted; mein herz und mein Fleisch frohloden in dem lebendigen Gott." Ps. 88, 3.

# III. Von den fünf Geboten der Kirche. Berpflichtende Kraft ber Kirchengebote.

222. haben die Chriften außer ben Geboten Gottes noch andere Gebote ju halten?

Ja, die Gebote der Rirche.

223. Woher hat die Rirche bas Recht, Gebote zu geben?

Bon Christus selbst, der die Kirche beauftragt hat, die Gläubigen in seinem Ramen zu letten und zu regieren. (S. 96 Fr. 313-315.)

Die Rirchengebote verachten beißt alfo, Chriftum felbst verachten. "Ber euch boret, ber boret mich; und wer euch verachtet, ber ber- achtet mich." Lut. 10, 16.

224. Hat die Rirche fein weiteres Recht, als Gebote zu geben?

Sie hat auch das Recht, über die Beobachtung berselben zu wachen und die Übertreter zu strafen, z. B. ihnen die heiligen Sakramente zu entziehen (Matth. 18, 18), sie aus der Kirche auszuschließen und ihnen nach dem Tode das kirchliche Begräbnis zu versagen. (1. Kor. 5, 3—5. Siehe S. 88 Fr. 281.)

225. Beldes find die allgemeinen ober hauptgebote ber Rirche? Folgenbe fünf:

1) Du follft die gebotenen Feiertage halten.

2) Du sollft an allen Sonn- und Feiertagen die heilige Messe ehrerbietig anhören.

3) Du sollst die vierzigtägige Fasten, die vier Quatember und andere gebotene Fasttage halten, auch am Freitage und Samstage vom Fleischeffen dich enthalten.

4) Du sollst jährlich wenigstens einmal einem verordneten Priefter beichten, und zur öfterlichen Zeit bas heilige Saframent bes Altars empfangen.

5) Du follst zu verbotenen Beiten nicht Hochzeit halten.\*)

1) Du follft bie gebotenen Feiertage halten.

<sup>\*)</sup> In einigen Katechismen fleht bas Gebot von ben verbotenen Zeiten nicht unter ben filnf Hauptgeboten ber Kirche, weil es nicht alle, sonbern nur jene Christen angeht, bie ben Chestand antreten wollen.

In benfelben lauten bie Rirchengebote meiftens folgenbermagen:

<sup>2)</sup> Du follst alle Sonn- und Feiertage bie heil. Meffe mit Anbacht horen.

<sup>3)</sup> Du follft bie gebotenen Fasttage, auch ben Unterschieb ber Speis fen halten.

226.\* Bogu hat uns die Rirche biefe Gebote gegeben ?

1) Um die göttlichen Gebote genauer zu erflaren, und näher zu beftimmen, wie sie zu halten feien;

2) um uns zu einem gottseligen und bußfertigen Leben anzuhalten, und baburch unser ewiges Heil zu befördern.

227. Wie verpflichten uns biefe Gebote ber Rirche?

Sie verpstichten uns ftrenge, das heißt unter schwerer Sunde.

"Wer die Kirche nicht hort, der sei dir wie ein heibe und öffentlicher Sunder." Matth. 18, 17. Schon im A. B. hatte Gott vers ordnet: "Wer hoffartig ift und dem Gebote des Priesters nicht gehorchen will, der Mensch soll sterden, und du sollst das Bose aus Israel thun; und alles Bolt, das es hort, soll sich fürchten, auf daß hinfür keiner aus hoffart sich übernehme." 5. Moj. 17, 12. 18.

Ruhanwendung. Rimm bir vor, die Gebote und Borfchriften ber Kirche allezeit bemiltig und gewiffenhaft zu beobachten, bamit bereinst Jesus Christus bich als ein treues Kind seiner Kirche anerkenne, welche er bem Petrus und bessen Rachfolgern zu leiten übergeben hat:

## Grftes Gebot der Rirche. Befte des Gerru und der Beiligen.

228. Was wird uns im erften Rirchengebote befohlen?

Die Festtage, welche die Kirche zur Ehre unsers Herrn und seiner Heiligen eingesetzt hat, auf gleiche Weise wie ben Sonntag zu feiern.

Wie schon im A. B. bei verschiebenen Anlässen, z. B. nach bem Siege über Holofernes (Jub. 16, 31), über Aman (Esth. 9) Feste eingesett wurden, als Gebähnistage der von Gott empfangenen Bobithaten, so hat auch mit vollem Rechte die Griffliche Kirche zu verschiedenen Zeiten mehrere Feste oder Gebächnistage zur Ehre Jesu Christi, seiner glorreichen Mutter und seiner verklärten Freunde, der Heiligen, zu seiern besohlen.

229. Wozu find die Feste bes Herrn eingesett?

Sie find eingeset, bamit wir

1) bie Geheimnisse unserer Erlösung andachtig beberzigen,

2) Gott für feine Gnaben banten,

3) unfern Gifer in seinem Dienste erneuern, und uns so ber Früchte ber Erlösung würdig machen.

<sup>4)</sup> Du follft wenigstens einmal im Jahre einem verorbneten Priefter beine Sünben beichten.

<sup>5)</sup> Du sollst bas allerheiligste Sakrament bes Altars wenigstens eins mal im Jahre, und zwar um bie österliche Zeit empfangen.

Im Laufe jebes Rirchenjahres wird uns bas gange Leben Chrifti in seinen Saupthanblungen fo vergegenwärtigt, als murben bie Gebeimniffe, beren Andenten wir feiern, aufs neue por unfern Augen vollbracht. Daber sollen wir im Sinne ber Kirche alljährlich bas Leben Christi gleichsam mit ihm burchleben. In ber Abventzeit sollen wir burch reumutige und sehnstücktige Gesiumung dem kommenben Erlofer ben Weg in unfer Berg bereiten; in ber Faften burch Bufe und Abtotung teilnehmen an feinem Leiben, ber Sunbe absterben unb mit ihm zu Oftern geistiger Weise auferfteben. Bei Aunaherung bes Bfingftfeftes follen wir eifrigft nach ben Gnabengaben bes beiligen Beiftes verlangen, und bann fortwährend uns befleißen, mit ber empfangenen Gnabe mitzuwirten.

230. Wozu find die Festtage der Heiligen eingeset? Damit wir

1) den Herrn preisen für die Gnaben, welche er ihnen und

durch sie auch uns erwiesen hat, 2) ihre Tugendbeispiele und ihre Seligfeit im Himmel uns vor Augen ftellen, und ben Entschluß faffen, ihnen nachzufolgen,

3) sie um ihre Fürbitte bei Gott anrufen.

231.\* Kann die Rirche auch Feiertage abschaffen ober aufheben ?

Wie die Kirche die Bollmacht hat, Feiertage einzuseten, so hat fie auch das Recht, diefelben wieder abzuschaffen, zu verlegen ober auf gewisse Orte zu beschränken, wenn Reit und Umstände es fordern.

Die Lehre ber Rirche ift und muß immer biefelbe fein, weil fie bon Gott gegeben ift; aber anbers verhalt es fich mit ben Ginrichtungen und Anordnungen, welche die Kirche im Berlaufe der Jahrhunderte macht, und wobei sie bie Berschiebenheit der Zeiten und Orte zu besachten hat. Daher kann, unbeschadet der kirchlichen Einheit in der Lehre, eine Berschiebenheit in der Feier der Festage statt finden.

Rusanwendung. Bereite bich auf jebes Sauptfest bes Jahres fo eifrig bem Geiste ber Kirche gemäß vor, als wenn es bas lette beines Lebens mare. Bute bich, bie Feiertage burch fnechtliche Arbeit, burch Ausschweifungen ober sündhafte Lustbarkeiten zu entheiligen.

## Aweites Gebot der Kirche.

1. Unborung ber beiligen Deffe.

232. Das wird uns im zweiten Rirchengebote befohlen?

An allen Sonn- und Keiertagen dem heiligen Mekopfer mie gebührender Aufmerksamkeit, Ehrfurcht und Andacht beizuwohnen.

233. Warum wird an Sonn- und Feiertagen hauptsächlich bie Anborung ber beiligen Deffe befohlen ?

Weil das heilige Megopfer ber heiligste und heilsamfte Sottesbienst ist, wodurch ber Allerhöchste auf die würdigste Weise verehrt wird.

234. Wer ift verpflichtet, an Sonn- und Feiertagen dem heiligen Megopfer beizuwohnen?

Es sind dazu alle strenge verpflichtet, welche den hinlänglichen Gebrauch der Vernunft erreicht haben, sofern nicht wichtige Ursachen, als Krankheit, Krankenpslege u. dgl. entschuldigen.

235. Wie verfündigt man fich gegen das zweite Kirchengebot? Wan verfündigt sich dagegen,

1) wenn man die heilige Meffe aus eigner Schuld ganz

ober jum Teile verfaumt;

2) wenn man während derselben sich freiwilliger Zerstreuung hingibt, vorwizig umhersieht, schwätzt, lacht oder sich sonst unehrerbietig beträgt.

"Der herr ift in feinem beiligen Tempel: es fcmeige por ihm bie gange Erbe." Sab. 2, 20.

236.\* Bo foll ber Gläubige an Sonn - und Feiertagen bem heiligen Megopfer beiwohnen?

Wenn es wohl sein kann, in der Pfarrkirche; es kann 'aber auch in jedem andern öffentlichen Gotteshause dem Kirchengebote Genüge geschehen.

237.\* Warum municht die Rirche, daß man vornehmlich in ber Pfarrfirche bem Gottesbienste beiwohne?

Weil in ber Pfarrkirche ber verordnete Seelsorger zunächst für die ihm anvertrauten Pfarrkinder predigt und das heilige Wehopfer darbringt.

## 2. Anhörung ber Predigt.

238. Ift im zweiten Kirchengebote auch die Anhörung der Predigt besohlen?

Nicht bem Buchstaben, wohl aber dem Geiste nach; benn auch die Anhörung des göttlichen Wortes gehört zur würdigen Feier der Sonn- und Festtage, und ist überhaupt eine wesentliche Pflicht des Christen.

In ben alteften Zeiten wurde gewöhnlich während ber Meffe nach bem Evangelium die Predigt gehalten; baher brauchte die Kirche, welche die Anhörung ber heiligen Meffe befiehlt, uns tein besonderes, ausbrudliches Gebot über Auhörung ber Predigt zu geben.

239. Warum find alle Chriften verpflichtet, das göttliche Wort anzuhören?

1) Beil das göttliche Wort für alle ein höchst fräftiges, und von Gott selbst angeordnetes Heilmittel ist;

2) weil es für alle Bedürfnis ift, an die Glaubensmahrheiten wieder erinnert, und zum Guten ermahnt zu werden;

3) weil alle schuldig sind, durch das Beispiel christlicher Frömmigkeit sich gegenseitig zu erbauen.

"Wer aus Gott ift, ber bort Gottes Wort; barum boret ihr es nicht, weil ihr nicht aus Gott seib." Joh. s, 47. Es ift bemnach ein schlimmes Zeichen, wenn man bie Anhörung bes göttlichen Wortes vernachläffigt.

240. Wie foll man bas göttliche Wort anhören ?

Man soll es.

1) mit ernster Aufmerksamkeit, großer Chrfurcht und inni= ger Beilsbegierbe vernehmen,

2) basselbe wohl erwägen, auf fich anwenden und treu befolgen.

"Selig finb, bie bas Wort Gottes boren und basfelbe beobachten." Lut. 11, 28. Bgl. Lut. 8, 5-15.

Anhanwendung. Mache es bir zur Regel, an Conn- und Feiertagen bem vor- und nachmittägigen Gottesbienfte, und zwar vorzugsweife in ber Pfarrfirche, anbachtig beiguwohnen.

## Drittes Gebot der Rirche.

241. Bas wird uns im britten Rirchengebote befohlen?

Es wird uns befohlen, die gebotenen Fasten und die Enthaltung von Fleischspeisen (Abstinenz) zu beobachten.

#### 1. Saftengebot.

242. Welches find die gebotenen (eigentlichen) Fafttage?

1) Die vierzigtägige Faften, das heißt alle Tage von Aschermittwoch bis Oftern, mit Ausnahme der Sonntage;

2) die Quatembertage (Fronfasten), das heißt ber Mittwoch, Freitag und Samstag zu Anfang ber vier Jahreszeiten;

3) die Bigiltage oder Borabende hoher Feste.

Die vierzigtägige Fastenzeit ift angeordnet gur Rachahmung bes vierzigtägigen Fastens Jefu, zum Anbenten an sein bitteres Leiben und Sterben und zur wurdigen Vorbereitung auf die heilige Ofterfeier.

— Die Duatemberfasten [in ber Woche: 1, nach bem dritten Sonn= — Die Una tem verfassen sin der Abode: 1. nach dem dritten Sonntag ber Abventzeit (Binter), 2. nach dem ersten Sountag in der Fasten (Frühlug), 3. nach dem Pfingstsonntag (Sommer), 4. nach dem Feste Kreuzerhöhung (Herbs)] sind angeordnet, um Gott für die in jedem Biertelsahre empfangenen Bohlthaten zu banken, um die Gläubigen zu jeder Jahreszeit an die Übung der Buse zu mahnen, auch um von Gott würdige Priester zu erbitten, da in der Regel an solden Tagen die heiligen Beihen erteilt werden. — Durch die Bigilfasten sollen wir uns gur wurbigen Feier hoher Fefte vorbereiten. An manden Orten find bie Bigilfaften großenteils aufgehoben und bafür zwei Fasttage in jeber Boche ber Abbentzeit fefigefest worben.

243. Ift an biefen eigentlichen Fasttagen bloß bie Enthaltung von Meischweisen geboten ?

Es ist an diesen Tagen auch geboten, nur einmal im Tage und zwar nicht vor ber Mittagszeit zu effen. ift auch am Abende eine fleine Stärkung erlaubt.

Die Behauptung, "man breche bie Faften baburd nicht, bag man bfters weniges effe,"ift von ber Rirche verworfen. (Alexander VII. Sat 29.)

244. Wer ift verpflichtet, in biefer Beife gu faften ?

Jeder Chrift, der das einundzwanzigste Jahr zurückgelegt bat, und durch keinen gültigen Grund entschuldigt ift.

245. Wer ift vom Faften entschuldigt?

Entschuldigt sind Kranke und Genesende, Altersschwache und solche, welche entweder schwere Arbeiten zu verrichten haben oder burch Fasten verhindert würden, ihre Berufspflichten zu erfüllen.

246. Wann ift die Enthaltung von Fleischspeisen geboten?

Die Enthaltung von Fleischspeisen ist, sofern nicht bispensiert worden, geboten 1) an allen Freitagen und Samstagen (boch niemals am Weihnachtsfeste), 2) an den Sonntagen der vierzigtägigen Fasten, 3) an allen eigentlichen Fasttagen.

Ji verschiebenen Bistumern ift jeboch eine große Milberung hierin eingetreten; so baß an manchen Tagen, an benen nach ber allgemeinen Borschrift ber Kirche ber Genuß bes Fleisches verboten ift, berselbe jest gestattet wird durch eine Dispens, welche die Bischöse vermöge papitlicher Bevollmächtigung ihren Bistumsaugehörigen jährlich erteilen. Im Erzbistum Freiburg wird aus obwaltenben Gründen der Genuß der Fleischspielen das ganze Jahr gestattet, mit Ansnahme des Aschermittwoches, der drei letzten Tage der Karwoche und aller Freitage, auf welche kein gebotener Feiertag fällt.

247. Wer ist zur Enthaltung von Fleischspeisen verpflichtet?

Ulle Christen vom siebenten Jahr an, wenn nicht eine rechtmäßige Ursache, als Krantheit, Armut u. bgl., sie entschuldigt.

248. Was haben diejenigen zu thun, die sich von Fleischspeisen nicht wohl enthalten können?

Sie sollen durch ihren Seelsorger beim Bischof um Dispens nachsuchen, und bafür andere gute Werke verrichten.

249. Warum gebietet bie Rirche bas Faften?

Weil das Fasten Gott dem Herrn wohlgefällig und uns sehr heilsam ist.

- 250. Warum sagen wir, daß das Fasten Gott wohlgefällig sei?
- 1) Weil Gott öfters das Fasten empsohlen und wegen besselben Gnade und Barmherzigkeit erwiesen hat; ') 2) weil Jesus Christus, die Apostel und die Heiligen aller Zeiten gefastet haben; 2) 3) weil das Fasten eine Demütigung unseres Stolzes 3) und Bezähmung unserer sinnlichen Gelüste ist.
- 1) "Bekehret euch zu mir von eurem ganzen herzen mit Fasten, Beinen und Klagen." Joel 2, 12. "Diese Gattung Teufel wird nicht anders ausgetrieben, als durch Gebet und Fasten." Matth. 17, 20. Beisp.: 5. Mos. 9, 18. 19., Jubith 4, 7—12., 2. Ehr. 20, 3. u. s. w. —

- 2) Matth. 4, 2; Apglich. 18, 8. u. 14, 22. Co Moses, Samuel, Davib, Daniel, Jubith, Esther, bie Makkader, bie Witte Anna u. s. f. 3) "Ich bemütigte meine Seele mit Fasten." Ps. 34, 13.
- 251. Wie ift uns bas Faften nütlich und beilfam?

Durch das Fasten

1) leisten wir Gott für die begangenen Sünden Genugthung, und wenden so die verdiente Strafe von uns ab; (die Niniviten. Jon. 3.)

2) erringen wir die Herrschaft über unsere Sinnlichkeit und werden beshalb gegen den Rücksall in die Sünde gestärkt:

- 3) wird uns die Ubung der Tugend und des Gebetes erleichtert, und erlangen wir um so sicherer Gottes Gnade und die ewige Seligkeit.
- 252.\* Ift es nicht Aberglaube, sich von gewissen Speisen zu enthalten & Es ist Aberglaube, wenn man sich von Speisen enthält, als wären sie von Natur böse und unrein, wie gewisse Irrlehrer behaupteten; 1) aber keineswegs, wenn man es thut im Geiste des Gehorsames und der Buße, wie die katholische Kirche vorschreibt. 1)
- 1) Diese Irrlehre bekämpfte ber heilige Baulus; (1. Tim. 4, 1—4.) und auch die katholische Kirche hat sie allezeit bekämpft und verworfen.
  2) Gott selbst untersagte ben Juden gewisse Speisen, (3 Mos. 11, 2 2c.) und die Apostel ben ersten Christen. (Appsid. 15, 29.) Johannes ber Tänfer as nur Heuschreden und wilden Honig. Eleazar und die Maskadichen Brüder wollten lieber ben peinvollsten Tod bulden, als ben gebotenen Unterschied der Speisen nicht beobachten.
- 253.\* Sagt aber nicht Chriftus beutlich: "Bas jum Munde eingeht, verunreiniget ben Menschen nicht?"

Ja; aber der Ungehorsam, der aus dem Herzen kommt, verunreiniget ihn (Matth. 15, 11. 18.), wie der Sündenfall unserer Stammeltern beweist.

Man glaube jedoch nicht, die Übertretung bes Fastengebotes sei nur bann eine schwere Sunde, wenn sie ihren Grund in der Bersachtung bes Gebotes oder in einer absichtlichen Widersesichkeit gegen die Kirche hat. Diese Meinung ift falsch und von der Kirche ausbrücklich verworfen. (Alexand. VII. Sat 23.) Es ift schon ein ftrasbarer lingehorfam, mit Wissen und Willen zu thun, was die Kirche verbietet, wenngleich weder Trot noch Berachtung bes Gebotes damit verdunden ist.

254. Soll es uns an Fasttagen genug sein, uns von Speisen zu enthalten?

Nein; wir sollen nach der Absicht der Kirche diese Tage im Geiste der Buße zubringen und sie heiligen durch Gebet und Ausübung guter Werke. (Is. 58, 6. 7.) Rusanwendung. Achte bas Faften und Abftinenzgebot als ein Gebot, welches bir Gott felbft burch bie Kirche gegeben hat, und rechne es bir jur Ehre, basfelbe genau ju beobachten.

## Viertes Gebot der Kirche. \*)

Beidt und öfterliche Rommunion.

255. Bas wird uns im vierten Rirchengebote befohlen? Es wird uns befohlen.

1) wenigstens einmal im Jahre bei einem verordneten Briefter gultig zu beichten, und

2) um Oftern die heilige Rom munion würdig zu empfangen.

256. Wer wird unter einem "verordneten" Priester verstanden? Ein jeder Priester, der von seinem Bischofe zum Beichthören bevollmächtigt ift.

Ehemals war es von ber Kirche geboten, einmal im Jahre bem eigenen Pfarrer zu beichten, ober, wollte man einem andern Priefter beichten, beim Pfarrer um die Erlaubnis dazu nachzusuchen; baher tommt die jeht noch in einigen Bistumern übliche Formel bes Kirchensgebotes: "Du sollst einmal im Jahre beinem verordneten Priester ober mit bessen Erlaubnis einem andern beine Sünden beichten."

257. Wo muß man die österliche Rommunion empfangen?

Man muß sie nach kirchlicher Vorschrift in der Pfarzkirche empfangen, wosern nicht Unmöglichkeit oder eine allgemeine oder besondere Erlaubnis entschuldigt.

258. In welchem Alter muß man beichten und tommunizieren?

Sobald man verständig und genug unterrichtet ift, um diese heiligen Sakramente mit Rugen zu empfangen, worüber der Seelsorger zu entscheiden hat.

259.\* Warum hat die Rirche die heilige Rommunion für die Osterzeit angeordnet?

1) Weil Jesus Chriftus in dieser Zeit das heilige Abend-

mahl eingeset hat;

2) weil er in dieser Zeit gestorben und auferstanden ist, und auch wir deshalb der Sünde absterben und ein neues Leben führen sollen.

260. Soll es uns genug sein, einmal im Jahre die heilige Rommunion zu empfangen?

Nein; es ist die Absicht und der sehnlichste Wunsch der heiligen Kirche, daß wir recht oft uns dieser unaussprechlichen Gnade teilhaftig machen.

Beifpiel ber erften Chriften. Apgic. 9, 42. 46.

<sup>\*)</sup> Bgl. S. 152 unb 153 Anm. \*

261.\* Barum befiehlt uns benn nicht bie Kirche, öfter zu tommunizieren ?

1) Weil die Liebe zu Gott und die Sorge für das Seelenheil uns hiezu ichon genugsam antreiben follen;

2) weil die Kirche nur verordnen wollte, was jeder Christ zum allerwenigsten thun muß, wenn er nicht aus ihrer Gemeinschaft ausgeschlossen werden will.

Rusanwendung. Dache es bir jum Gefete, jeben Monat wenig= ftens einmal gur Beicht und gur beiligen Rommunion gu geben.

(Bon bem Gebote ber Rirche, ju verbotenen Beiten teine hochzeit ju halten, fiebe Saframent ber Ebe, S. 229. Fr. 297.)

## IV. Von der Abertretung der Gebote.

## S. 1. Bon der Sfinde aberhaupt.

#### 1. Begriff ber Gunbe.

262. Bas ift bie Sunbe?

Die Sünde ist eine freiwillige Übertretung des göttlichen Gefetes.

263. Auf wie vielerlei Weise tann man fich verfündigen ? Man tann sich verfündigen

1) durch bose Gedanken, Begierden, Worte und Werke, 2) auch durch Unterlassung des Guten, das man zu thun schuldig ift.

#### 2. Comere nub laglide Gunben.

264. Sind alle Sunden gleich groß?

Nein; es gibt schwere Sunden, die man auch Todfünden nennt; und es gibt geringere, die auch läßliche Sünden heißen.

Einige Sunden werben in ber Schrift mit Splittern, andere mit Balfen berglichen (Matth. 7, 3), und auch bom Gerechten fleht ge-ichrieben, "bag er flebenmal fällt." Spr. 24, 16.

265. Wann begeht man eine Tobfunbe?

Man begeht eine Tobfünde, wenn man bas göttliche Gesetz in einer wichtigen Sache freiwillig übertritt.

266. Warum merben die schweren Sunden auch Tod fund en genannt?

Weil die Seele durch die schwere Sünde das übernatürliche Leben, b. h. die heiligmachende Gnabe verliert und fich des ewigen Tobes ober ber Berbammnis schuldig macht.

"Die Gunbe, wenn fle vollbracht ift, gebiert ben Tob." Jat. 1, 15. Du haft ben Ramen, bag bu lebeft, und bift tot." Offb. s, 1.

267. Wann begebt man eine läkliche Sünde?

Man begeht eine läkliche Sünde, wenn man bas göttliche Gefet entweder nur in einer geringen Sache, ober nicht gang freiwillig übertritt.

268. Wann ift die Übertretung nicht gang freiwillig?

Wenn von Seite bes Verstandes die genugsame Erkenntnis des Bofen, oder von Seite des Willens die volle Ruftimmung ober Einwilligung fehlt.

269. Warum werben die geringen Sünden auch läßliche Sünden aenannt?

Beil man leichter und auch ohne die Beicht Nachlassung derfelben erlangen fann.

#### 3. Bobbeit und Strafwürdigfeit ber Gunde.

270. Sollen wir nur die schweren Sünden fürchten?

Nein: wir sollen jede Sünde, sie mag schwer oder läßlich fein, als bas größte Ubel auf Erben fürchten und forgfältig vermeiben.

"Wie follte ich ein fo großes Ubel thun, und fünbigen wiber meinten Gott!" 1. Dof. 89, 9.

271. Was soll uns von der Sünde abschrecken?

Die Betrachtung ihrer Bosheit und ihrer schlimmen Folgen.

272. Worin besteht überhaupt bie Bosheit ber Tobfunde? Die Todsünde ist

1) ein schwerer Ungehorsam, ja eine Emporung gegen Sott, unfern höchften Berrn;

2) ber schändlichste Undant gegen Gott, unsern größten Wohlthater und beften Bater:

3) die unbegreiflichste Berachtung Gottes, bes hochsten, liebenswürdigften Gutes;

4) eine Bereitlung ber Berbienfte bes Erlofers und fluchwürdige Treulosigkeit gegen ihn.

1) "Du haft mein Joch zerbrochen . . . und gesagt: 3ch will nicht bienen." Jer. 2, 20.
2) "Boret ihr himmel, und lausche o Erbe! benn ber herr rebet: Sohne

habe ich erzogen und emporgebracht; fie aber haben mich verachtet." 3f. 1, 2.

3) Wie Jubas seinen Meister um breifig Silberlinge verkaufen tounte, so zieht ber Sinber ein geringes zeitliches Gut ber Liebe bes bochften Gutes vor, bas er also auss verächtlichfte behanbelt.

4) Bon bensenigen, "welche einmal erleuchtet worden, auch gekostet haben die himmlische Gabe und teilhaftig geworden sind des heiligen Geistes und wieder (burch die Todfünde von Gott) abgefallen sind, sagt der heilige Paulus, "daß sie, ein jeder für sich, ben Sohn Gottes aus neue kreuzigen und verspotten." Hebr. 6, 4–6. "Wenn femand uns fern Herrn Jejus Chriftus nicht liebt, ber fei ausgeschlossen" (aus ber Kirchengemeinschaft und falle somit bem Fluche anheim). 1. Kor. 16, 22.

273. Können wir die ganze Bosheit einer Beleibigung Gottes begreifen ?

Wir können bies nicht, weil wir nicht begreifen, wie unendlich groß und gütig Gott ber Herr ift, ber burch bie Sinde beleibigt wirb.

- 274. Woraus erkennen wir am besten, wie bose und straswürdig eine Beleidigung Gottes ist?
  - 1) Aus der schweren Strafe der bosen Engel und unserer Stammeltern;

2) aus ber ewigen Strafe ber Hölle, welche jebe Tobfünde verdient:

3) aus dem so bittern Leiden und Sterben, welches der eingeborne Sohn Gottes unserer Sünden wegen erduldet hat.

275. Welches find die schlimmen Folgen der Todsünde? Die Todsünde

1) trennt uns von Gott und beraubt uns seiner Liebe und Freundschaft,

2) entstellt in uns bas göttliche Ebenbilb und bringt uns

um die Ruhe bes Gewiffens,

3) raubt uns alle Berbienfte und bas Erbrecht zum himmel,

4) zieht uns Gottes Strafgerichte und zulest die ewige Berdammnis zu.

Alle, "bie Gunbe und Unrecht thun, find Feinbe ihrer Seele." Tob. 12, 10. Biple: Rain, Antiochus, Jubas. Gleichnis bomreichen Braffer.

276. Warum sollen wir auch bie läßlichen Sünden forgfältig meiden ?

1) Beil auch die läßliche Sünde eine Beleidigung Gottes, und beshalb nach der Tobsünde das allergrößte Übel ift;

2) weil sie das Leben der Seele schwächt, und viele Gnadengeschenke, die Gott uns geben will, verhindert;

3) weil auch sie Gottes Strafen nach sich zieht, und nach und nach zu schweren Sünden führt.

"Ber im Kleinen ungerecht ift, ber ist auch ungerecht im Größern." Lut. 16, 10. "Sieh, ein kleines Feuer, welch großen Walb zündet es an!" Jak. 3, 5.

Ruhanwendung. "Mein Sohn! alle Tage beines Lebens habe Gott in beinem herzen, und hate bich, je in eine Sunde zu willigen . . . . Bwar führen wir ein armes Leben; aber wir werben viel Gutes erhalten, wenn wir Gott fürchten und alle Sanden meiden und Gutes thun." Tob. 4, 6. 23.

## §. 2. Fon den verschiedenen Gattungen der Sande.

277. Was gibt es noch für besondere Gattungen von Sunden ?

1) Die sieben Hauptsünden, 2) die sechs Sünden wider den heiligen Geift, 3) die vier himmelschreienden Sünden, 4) die neun fremden Sünden.

#### 1. Die fieben Saubtfunben.

278. Beldes find bie fieben Sauptfünden?

1) Hoffart, 2) Geiz, 3) Unkeuschheit, 4) Neid, 5) Unmäßigkeit im Effen und Trinken, 6) Born, 7) Trägheit.

279. Sind biefe Sunden immer ichmer?

Sie find schwer, so oft durch sie eine schwere Pflicht verlett wird, sei es gegen Gott ober ben Nächsten ober auch gegen uns felbft.

280. Warum werben fie Hauptfünden genannt?

Beil aus ihnen, wie aus eben fo vielen hauptquellen, bie andern Sunben entspringen.

281. Wie versündigt man sich durch Hoffart?

Wenn man sich selbst unordentlich überhebt, Gott die schuldige Ehre nicht gibt und den Nächsten verachtet.

Mus ber hoffart entspringen vornehmlich Gitelfeit, Chrgeiz, Gleisnerei, Ungehorfam und Biberfetlichfeit gegen Borgefette, Ralte unb parte gegen Untergebene, herrschichtet gegen Borgefette, Kalle into hart gegen Untergebene, herrschient, Jant und Streit, Undanf, Missegunft, Grausamteit, Unglaube und Keberei, haß Gottes. — Beisp.: Luzifer, Naduchobonosor, Holosernes, Aman, herodes, der Pharister u. s. w. "Die Hoffart ist vor Gott und den Menschen verhaft. Sie ist der Ansang aller Sünde; wer barin verharrt, wird mit Fluch überhänft und zulest gestürzt." Sir. 10, 7. 15

282. Wie verfündigt man sich burch Geiz?

Wenn man Geld und Gut unordentlich sucht und liebt, und gegen ben Notleibenben hartherzig ift.

Der Geiz verleitet zu übertriebener Sorge für bas Zeitliche, zu hartherzigkeit, Lüge, Meineib, Diebstahl, Betrug, Bucher, Simonie, Berräterei, Schabgräberei, zu Morb und Totschlag. — Beilp.: Achan, Achab, Giezi, Judas, Ananias und Saphira. "Richts ift größeres Unrecht, als bas Gelb lieb haben; benn wer solches thut, hat selbst seine Seele feil." Sir. 10, 10. "Die reich werden wollen, fallen in Bersuchung und Fallstrick des Teufels und in viele unnütze und Kallstrick Berseinen wollen bie Mentchen fcabliche Begierben, welche bie Menfchen in Untergang und Berberben fturzen." 1. Tim 6, 9.

283. Wie verfündigt man fich burch Unteufchheit?

Wenn man fich unehrbare Gebanken, Begierben, Worte ober Werke erlaubt, welche die heilige Schamhaftigkeit verleten.

Aus ber Unfeuschheit entsteht Unluft am Gebete und an allem Ans der Unteulghen ertitelt tinnit um Gedete ind an alem Guten, Bergnügungs- und Zerstreuungssucht. Bernachlässigung ber Berufspsichten, Gefallucht, Gefühllosigkeit und Gransamleit, alle Gattungen schamlofer Ausschweifungen und unnatürlicher Laster, Berführung ber Unschulb, falsche Bersprechungen und Eidschwüre, Diebstahl, Zerstörung ber Gesundheit und bes häuslichen Glücks, Feinbschaft, Zeufelssbienst, Sahnstnung, Selbstmord, auch Gottesleugnung, Sakrisegien, Teufelssbienst, Wahnstnund Berzweislung. (S. das 6te Sebot Gottes.) 284. Wie verfündigt man fich burch Reib?

Wenn man bem Nächsten bas Gute mißgönnt, und traurig ist, wenn es ihm gut geht, ober sich freut, wenn es ihm übel geht.

Der Neib erzeugt Unbankbarkeit und Murren wider Gott, Gotteslästerung, Berblenbung, Ohrenbläserei und Berleumdung, haß, Nachgierbe, List und Tüde, Berfolgungssucht und Mord. — Beisp.: Der Teuiel, Kain, die Brüber Josephs, Saul, die Pharisäer. "Durch den Neib des Teusels ist der Tod in die Welt gekommen, und die ihm angehören, ahmen ihm nach." Weish. 2, 24. 25.

285. Wie versündigt man fich burch Unmäßigfeit im Effen und Erinken?

Wenn man zu viel ist und trinkt, ober zur Unzeit und unordentlicher Weise nach Speise und Trank verlangt.

Daher Naschhaftigkeit, Berschwendung, Müßiggang, Trunkenheit, Berkörung des häuslichen Friedens und Wohlstandes, unehrbare Scherze und Bossen, Liederlickkeit, Chebruch, Unzucht, Undusserigkeit, so auch Fluchen, Schimpsen, Schlagen und Worden. — Beisp.: Der reiche Brasser, ber König Baltassa. "Hütet euch, daß eure herzen nicht etwa beschwert werden durch Böllerei, Trunkenheit, .... und jener Tag (des Gerichtes) euch nicht plöglich überrasche." Luk. 21, 34. "Ihr (der Unmäßigen) Gott ist der Bauch." Phil. 3, 19.

286. Wie versundigt man fich burch Born?

Wenn man über das, was uns zuwider ist, sich erbittert, ungebührlich aufbraust, sich zur Rachsucht hinreißen läßt.

Der Zorn verleitet zu haß, Feinbicaft, Streit, zu Fluchen, Läftern, Schimpfen und zu allen Sunben und Lastern gegen bas fünfte Gebot Gottes. — Beip.: Efan will im Zorne seinen Bruber Zakob toten; Absalom totet seinen Bruber Amnon. "Alle Bitterkeit, und Grimm und Zorn, und Geschrei und Lästerung werde weggeschafft aus euch samt aller Bosheit." Eph. 4, 81.

287. Wie versundigt man fich durch Tragheit?

Wenn man dem natürlichen Widerwillen gegen Mühe und Anstrengung nachgibt und so seine Pflichten vernachlässiget.

288. Welche Gattung von Trägheit wird von Gott besonders verabscheit?

Die Lauigkeit ober die Trägheit in dem, was den Dienst Gottes oder unser Seelenheil betrifft. Darum spricht Gott: "O daß du kalt wärest oder warm! Weil du aber lau bist, und weder kalt noch warm, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde." (Off. 3, 15. 16.)

Aus ber Trägheit überhaupt entspringt Berfaumnis ber Stanbespslichten, Zerruttung bes Bermögens, Lüge, Betrug, Berweiche lichung und fehr viele Sunben gegen bas fechste und fiebente Gebot.

"Der Müßiggang lehrt viel Bojes." Sir. 88, 29. "Gehe hin zur Ameise, du Fauler und betrachte ihre Wege, und lerne Beisheit." Spr. 6, 6. — Aus der geistlichen Trägheit oder Lauigkeit entsteht Bersaumung der Religionkübungen, Gleichgültigkeit und Abschen gegen das Wort Gottes und die Gnadenmittel, Erbitterung gegen heilsame Ermahnung, Weltliebe, Kleinmut, Unduffertigkeit, Unglaube. — Biple: Der faule Knecht, die thörichten Jungfrauen. Matth. 25.

289. Welchen Rugen sollen wir aus ber Lehre von ben hauptfünden gieben?

Daß wir sie als die Quellen aller Übel sorgfältigst meiden und mit allem Ernste uns bestreben, die entgegengesetzten Tugenden zu erwerben.

Ruhanwendung. Mache jeben Morgen beim Anffiehen ben Borfat, bich ben Tag hindurch besonders vor beinem hauptfehler forgsam zu huten. Erforsche abends bein Gewissen darüber. haft bu gesehlt, so bereue es und nimm bir vor, es nachsens zu beichten.

#### 2. Gunben wider den heiligen Geifi.

290. Beldes find bie jeche Gunden wiber ben heiligen Geift?

1) Bermessentlich auf Gottes Barmherzigkeit sündigen, 2) an der Gnade Gottes verzweiseln, 3) der erkannten christlichen Wahrheit widerstreben, 4) seinen Nächsten um der göttlichen Gnade willen beneiden, 5) gegen heilsame Ermahnungen ein verstocktes Herz haben, 6) in der Undußfertigkeit vorsätzlich verharren.

Beifp.: Rain, Pharao, bie Pharifaer, Elymas ber Zauberer. Apgich. 13.

291. Warum heißen fie Sunden wider ben heiligen Geift?

Beil man burch bieselben dem heiligen Geiste ganz besonders widerstrebt, indem man seine Gnade mit Wissen und Willen verachtet, zurudstößt oder migbraucht.

"Ihr Halsftarrigen und Unbeschnittenen an herz und Ohren! Ihr wiberstrebt allezeit bem heiligen Geifte, wie enre Bater, so auch ihr." Apgich. 7, 51.

292. Warum sollen wir diese Sunden besonders meiden?

Weil sie der göttlichen Gnade das Herz verschlies fen, und deshalb die Bekehrung verhindern oder sehr erschweren.

Bon biefen Sunden sagt Chrifius. "bag fie weber in diefer, noch in der kunftigen Belt vergeben werden" (Matth. 12, 32), das heißt, daß fie fast nie vergeben werden, weil fast nie wahre Buße barüber gewirft wird.

#### 3. Die himmelfdreienden Gunben.

293. Beldes find bie himmelichreienben Gunden?

Folgende vier: 1) der vorsätzliche Totschlag, 2) die sodomitische Sünde, 3) die Unterdrückung der Armen, Witwen und Waisen, 4) die Vorenthaltung oder Entziehung des Tag – oder Arbeitslohnes.

1) "Die Stimme von beines Brubers Blut schreiet zu mir von ber Erbe." 1. Mos. 4, 10. — 2) "Das Geschrei von Sodoma und Gomortha hat sich gemehret, und ihre Sünde ist sehr schwer geworden. Wir wollen diesen Ort vertilgen, weil sein Geschrei ist groß geworden vor dem herrn." 1. Mos. 18, 20. u. 19, 18. — 3) "Fließen nicht die Thränen der Witwe die Wangen herab, schreiet sie nicht wider den, der sie ihr ausprest? Bon ihren Wangen steigen sie die zum himmel empor." Sir. 25, 18. 19. — 4) "Siehe, der Lohn der Arbeiter, welcher von euch vorenthalten worden, schreiet, und ihr Geschrei ist zu den Ohren des herrn der Heerscharen gekommen." Jak. 5, 4.

294. Warum werden sie die himmelschreienden genannt?

Weil sie durch ihre entsetliche Bosheit gleichsam um Rache schreien und die göttliche Gerechtigkeit zur Strafe auffordern.

#### 4. Die fremben Gunben.

295. Belches find bie fremben Gunben?

Folgenbe neun: 1) Zur Sünde raten, 2) andere fündigen heißen, 3) in anderer Sünde einwilligen, 4) andere zur Sünde reizen, 5) ihre Sünde loben, 6) zur Sünde stillschweigen, 1) 7) die Sünde nicht strafen, 2) zur Sünde helfen, 9) anderer Sünde verteibigen.

1) Da man nämlich bes anberen Sünde verhindern könnte und sollte entweder durch liebreiches Zureben, oder durch Anzeige bei Eltern, Seelforgern u. f. w. "Wenn du es ihm (dem Gottlosen) nicht sagkt, daß er von seinem Bolen Wege sich bekehre, so wird berselbe Gottlose in seiner Misselbat sterben, aber sein Blut will ich von deiner Hand forbern." Ez. 3, 18. 2) Da man es doch könnte und dazu verpflichtet ift. So sündigte heli, "weil er wußte, daß seine Söhne Schandliches thaten, und sie nicht strafte." 1. Kön. 3, 13.

296. Warum werben fie frembe Sunben genannt?

Weil sie zwar von andern begangen, aber auch uns, als Mitschuldigen, zugerechnet werden.

"Richt allein jene, bie foldes (Bofe) thun, find bes Tobes murbig, fonbern auch, bie benen Beifall geben, welche es thun." Rom. 1, 32.

Ruhanwendung. Rimm heilsame Ermahnungen immer willig und bantbar an. Mache bich niemals frember Sünden teilhaftig; suche sie vielmehr nach Kräften zu verhindern, und sage nicht, wenn du sie best halb anzeigen sollst: "Ich mag andere nicht verklagen; ich hätte es auch nicht gern." Hättest du es benn nicht gern, wenn man dir das Messer, womit du im Begriff wäreft, dich zu töten, aus den händen riffe?

## V. Von der Eugend und der driftlichen Vollkommenheit.

297. Soll es uns genug fein, daß wir uns von ichweren Sunben und Laftern enthalten?

Rein; wir sollen uns auch befleißen, immer tugendhafter zu werben, und die unserm Stande angemessene Bollfommenheit zu erlangen.

"Wer gerecht ift, werbe noch gerechter, und wer heilig ift, werbe noch heiliger." Off. 22, 11. "Scheue dich nicht, dich der Gerechtigskeit dis zum Tode zu besteißen." Sir. 18, 22. Beispiel des heil. Paulns; "Nicht als wäre ich schon vollkommen; ich strebe aber darnach... Ich vergesse, was hinter mir liegt, und strecke mich nach dem aus, was vor mir liegt." Phil. 3, 12. 18.

298. Warum sollen wir uns besteißen, immer tugenbhafter zu werben?

Beil ber Mensch nur insofern gut und Gotf wohlge-fällig ist, als er tugenbhaft ist.

### §. 1. Von der Eugend.

299. Worin befteht bie driftliche Tugenb?

Die chriftliche Tugenb besteht überhaupt im beharrlichen Willen und Streben, zu thun, was Gott wohlgefällig ift.

300. Wie wird die driftliche Tugend ihrem Ursprunge nach unterschieben?

In eingegoffene und erworbene Tugend.

301. Was ift eingegoffene Tugend?

Eingegossen heißt die Tugend, insofern sie eine göttliche Gabe ist, welche der Seele mit der heiligmachenden Gnade erteilt wird, um sie zu übernatürlichen Tugend- übungen, das heißt zu solchen gottgefälligen Handlungen, die des ewigen Lebens würdig sind, tüchtig und geneigt zu machen. (Köm. 5, 5.)

#### 1. Die göttlichen Tugenben.

302. Welche Tugenben werben ber Seele junachst eingegoffen?

Die drei göttlichen Tugenden: Glaube, Hoffnung und Liebe.

303. Warum beißen biefe brei Tugenden "göttliche Tugenden" ?

Weil sie unmittelbar von Gott herkommen und sich unmittelbar auf Gott beziehen.

304. Wann follen wir die gottlichen Tugenden erweden?

Öfters im Leben, vorzüglich

1) in schweren Bersuchungen gegen diese Tugenden,

2) beim Empfange der heiligen Saframente,

3) in Lebensgefahr und auf bem Tobbette.

305. Wie kann man bie gottlichen Tugenben erweden?

Auf folgende Beise:

O mein Gott! ich glaube fest alles, was du uns durch deine heilige, katholische Kirche zu glauben lehrest, weil du, die ewige, unsehlbare Wahrheit solches geoffensbaret hast.

O mein Gott! ich hoffe um der Verdienste Jesu Chrifti willen, von dir Verzeihung meiner Sünden, deine Gnade und das ewige Leben zu erlangen; weil du allmächtiger, barmherziger und getreuer Gott, solches versprochen haft.

O mein Gott! ich liebe dich von ganzem Herzen und über alles, weil du mein bester Bater und das höchste, liebenswürdigste Gut bist. Deinetwegen liebe ich auch meinen Nächsten, Freund oder Feind, wie mich selber. Amen.

#### 2. Die fittlichen Engenden.

306. Was ist erworbene Tugend?

Erworben heißt die Tugend, insofern sie eine Fertigkeit ist, welche der Mensch mit Gottes Beistand durch beharrs liche Übung erwirbt.

307. Wie heißen überhaupt bie Tugenben, welche burch Übung erworben werben fonnen?

Sie heißen sittliche Tugenden, weil sie unser sittliches Betragen so ordnen, wie es Gott wohlgefällig ift.

- 308. Beldes find unter ben fittlichen Tugenden die vier Grundober Saupttugenben, welche bie übrigen in fich foliegen?
- 1) Die Klugheit, 2) die Mäßigkeit, 3) die Gerechtigkeit, 4) die Starkmut. (Weish. 8, 7.)

309. Worin besteht die Rlugheit?

Die Klugheit besteht barin, daß wir erkennen, was wahrhaft gut und Gott wohlgefällig ist, und uns zum Bösen durch den Schein des Guten nicht verführen lassen.

"Machet euch biefer Welt nicht gleichförmig, sonbern prüfet, was ber Bille Gottes, was gut, wohlgefällig und vollsommen fei." Köm. 12, 2. "Hitet euch vor ben falschen Propheten." Matth. 7, 15. Biple: Josaphat unllug, 2. Chr. 19, 2; bie klugen Jungfrauen. Matth. 25.

310. Borin befteht die Berechtigteit?

Die Gerechtigkeit besteht barin, daß wir bas, was recht ift, allezeit entschieden wollen, und beshalb stets bereit seien, einem jeden zu geben, was ihm zukommt oder gebührt.

"Gebet bem Raifer, was bes Raifers ift, unb Gott, was Gottes ift." Matth. 22, 21. Beifp.: Tobias 2, 21.

311. Worin besteht die Mäßigkeit?

Die Mäßigkeit besteht barin, baß wir die sinnlichen Neigungen und Begierden, die uns vom Guten abhalten, bezähmen.

"Enthaltet euch ber fleischlichen Lufte, welche wiber bie Seele ftreiten." 1. Betr. 2, 11. Beifp.: Efther 14, 15—18.

312. Borin besteht bie Startmut?

Die Starkmut besteht darin, daß wir uns durch teine Beschwerden und Verfolgungen von der Ausübung des Guten abschrecken lassen.

Bfpl: Die sieben mattabaifchen Brüber und ihre Mutter, welche bie Beinen wie nichts achteten." 2. Matt. 7, 12.

313. Welche Tugenden find insbesondere den Hauptsünden entgegengefet?

1) Die Demut, 2) die Freigebigkeit, 3) die Keuschheit, 4) die wohlwollende Liebe, 5) die Mäßigkeit im Effen und Trinken, 6) die Sanftmut, 7) der Eifer im Guten.

314. Worin besteht bie Demut?

Darin, daß wir in Anerkennung unserer Schwäche und Sündhaftigkeit alles Gute Gott zuschreiben, uns selbst aber für gering achten.

Biple: Abraham (1. Mos. 18, 27); ber Höllner (Luk. 18, 18); ber heil. Apostel Paulus (1. Kor. 15, 8. 9). "Wenn ihr nicht werbet wie die Kinder, so werbet ihr nicht in das himmelreich eingehen." Watth. 18, 3.

315. Worin besteht die Tugend ber Freigebigteit?

In ber Bereitwilligkeit, mit seinem Bermögen ben Hilfsbedürftigen beizustehen, ober zu anderen löblichen Zwecken beizutragen.

Bfple: Tobias (1, 19. 20); Salomon (3. Kon. 5-8); bie ersten Chriften. (Apgich. 2, 45). "Gebet, so wirb euch gegeben werben." Luk. 6, 38.

316. Worin besteht bie Tugend ber Reufcheit?

In der Bezähmung aller unreinen Lufte und Begierben, welche bie heilige Schamhaftigkeit verlegen. Beisple: Joseph, Susanna, und vor allen die heiligste Jungfrau Maria und der heilige Joseph. "Die aber, welche Christi sind, haben ihr Fleisch gekreuzigt samt den Lastern und Gelüsten." Gal. 5, 24.

317. Borin besteht bie mobimollenbe Liebe?

Darin, daß wir allen Menschen Gutes gönnen, und an Freud und Leid bes Nächsten aufrichtig teilnehmen.

Beisple: Die Geschichte ber Ruth und bes Tobias. "Liebet einanber mit brüberlicher Liebe. Freuet ench mit ben Fröhlichen, und weinet mit den Weinenden." Köm. 18, 10. 15.

318. Worin besteht die Mäßigkeit im Effen und Trinken?

In der Beherrschung unserer Gaumenlust, oder unserer Gier nach Speise und Trank.

Beisple: Daniel, Ananias, Misael und Azarias (Dan. 1), Johannes ber Täufer (Matth. 8, 4). "Lasset uns ehrbar wandeln, nicht in Schmaufereien und Trinkgelagen." Röm. 18, 18.

#### 319. Worin befteht bie Sanftmut?

In der Unterdrückung aller Rachbegierbe und aller Regung von ungerechtem Born und Unwillen.

Beisple: David (1. Kön. 24. u. 26), Stephanus (Apgic. 7, 59). "Lernet von mir, benn ich bin sanstmütig und bemütig von Herzen." Matth. 11, 29.

#### 320. Worin besteht ber Gifer im Guten?

Darin, daß wir willig und freudig Gott bienen, seine Chre nach Kräften befördern, und alle unsere Pflichten getreu erfüllen.

Beisple: Mathathias (1. Maft. 2); ber heilige Apostel Paulus. (Phil. 8, 18. 14.) "Seib nicht träge im Eifer, seib inbrünstig im Geiste; bienet bem Herrn." Röm. 12, 11.

Rusanwendung. Ohne beharrlichen Kampf gegen beine bojen Reigungen wirst bu bir niemals bie christlichen Tugenben erwerben; barum kampfe getren bis in ben Tob, und Gott wird bir bie Krone bes Lebens geben. Offb. 2, 10.

## 8. 2. Fon der driftlichen Folkommenheit.

#### 321. Worin befteht die driftliche Bolltommenheit?

Die chriftliche Bollkommenheit besteht darin, baß wir frei von unordentlicher Welt= und Selbstliebe, Gott über alles und alles in Gott lieben.

"Was hab ich im himmel, und was lieb ich auf Erben außer bir? Meines herzens Gott und mein Teil ift Gott in Ewigfeit." Pf. 72, 25. 26. 322. Warum sollen wir alle nach ber unferm Stande angemeffenen Bolltommenbeit streben?

1) Beil unser Herr und Heiland zu allen sagt: "Seid vollkommen, wie euer Bater im Himmel volltommen ist" (Matth. 5, 48);

2) weil wir Gott aus unferm ganzen Herzen, aus ganzer Seele, aus ganzem Gemüte und aus allen unfern Kräf-

ten lieben sollen (Mark. 12, 30);

3) weil wir um so gludseliger im himmel sein werben, je

heiliger unser Leben auf Erden ist;

4) weil wir leicht in schwere Sünden und endlich ins ewige Verderben geraten, wenn wir uns nicht stets besleißen, im Guten zuzunehmen. (Matth. 25, 29.)

323. Welches ift überhaupt ber Weg jur Bollfommenheit? Die Nachfolge Jesu Christi.

"Billft bu volltommen fein .... fo folge mir nach." Matth. 19, 21.

#### 1. Bollommenheit burd bie ebaugelifden Rate.

324. Welche besondere Mittel hat Christus zur Erlangung der Bolltommenheit angeraten?

Borgüglich biejenigen, welche wir bie evangelischen Rate nennen.

325. Beldes find die evangelischen Rate?

1) Die freiwillige Armut, 2) die stete Keuschheit, 3) der volltommene Gehorsam unter einem geistlichen Obern.

326. Was ist die freiwillige Armut?

Sie ist die freiwillige Verzichtleistung auf die zeitlichen Güter, um desto ungestörter nach den ewigen zu trachten.

"Billft bu vollkommen fein, so geb bin, verkaufe alles, was bu haft, und gib es ben Armen; so wirft bu einen Schat im himmel haben, und komm, und folge mir nach." Matth, 19, 21.

327. Was ift bie ftete Reufcheit?

Sie ist die freiwillige, lebenslängliche Enthaltung nicht nur von allen unreinen Lüften, sondern auch von der Ehe, um Gott ungeteilt dienen zu können.

S. Matth. 19, 10—12. — "Bas bie Jungfrauen betrifft, so habe ich kein Gebot vom herrn, einen Rat aber gebe ich: . . . . Ber seine Jungfrau (Tochter) verheiratet, thut wohl, wer sie aber nicht verheiratet, thut besser." 1 Kor. 7, 25. 38. "Benn jemand sagt, ber Ehestand mulse bem Stande ber Jungfrauschaft vorgezogen werben, und es sei nicht besser und gottseliger in der Jungfrauschaft zu verbleiben, als sich durch die Ehe zu verbinden, der sei im Banne." Ronz. v, Tr. Sip. 24. Ran. 10,

328. Worin befteht ber volltommene Seborfam?

Darin, daß ber Mensch seinem eignen Willen entsage, um besto sicherer unter einem Obern, ber die Stelle Gottes vertritt, ben göttlichen Willen zu vollziehen. (Matth. 16, 24.)

- 329.\* Warum find die evangelischen Rate vorzügliche Mittel zur Bollsommenbeit?
  - 1) Beil durch sie das Haupthindernis der christlichen Bollfommenheit entfernt wird: nämlich die unordentliche Liebe und Begierde nach irdischen Gütern, sinnlichen Lüsten und nach Ungebundenheit;
  - 2) weil durch sie der Mensch alles, was er hat und ist, Gott dem Herrn zum Opfer bringt: die äußern Güter durch das Gelübbe der Armut, den Leib durch das Gelübbe der Keuschheit, und die Seele oder den Willen durch das Gelübde des Gehorsams.

Bon ben evangelischen Raten gilt übrigens ber Ausspruch bes göttlichen Heilandes: "Richt alle fassen bieses Bort, sondern nur bie, benen es gegeben ift." Matth. 19, 11.

330. Wer ist verbunden, die evangelischen Rate zu beobachten?

Die Ordenspersonen und alle, welche sich burch ein Gelübbe bazu verbunden haben.

Auch die Beltgeiftlichen verpflichten fich beim Empfang ber höhern Beiben zur ewigen Keuscheit, um fich vollkommen und ungeteilt bem Dienste Gottes und bes Nächsten widmen zu können. "Ber kein Beib hat, forgt nur für das, was bes herrn ift, wie er Gott gefallen möge. Ber aber ein Beib hat, forgt für das, was ber Welt ift, wie er bem Beibe gefallen möge, und er ist geteilt." 1. Kor. 7, 82. 83.

- 2. Bolltommenheit in jedem Stande. Allgemeine Mittel.
- 331. Kann man auch im weltlichen Stanbe ein vollkommenes Leben führen?

Ja, wenn man nicht nach bem Geiste ber Welt, sonbern nach bem Geiste Jesu Christi lebt.

"Benn jemand die Welt lieb hat, so ift nicht die Liebe des Baters in ihm. Denn alles, was in der Welt ift, das ist Begierlickeit des Fleisches, Begierlickeit der Augen und Hoffart des Lebens." 1. Joh. 2, 15. 16. "Wer Freund dieser Welt sein will, der wird ein Feind Gottes." Jak. 4, 4. "Wenn jemand den Geist Christi nicht hat, der ist nicht sein." Röm. 8, 9.

332. Wiberfpricht benn ber Beift ber Belt bem Beifte Chrifti?

Allerdings, wie wir es beutlich aus ben Aussprüchen Jesu ersehen, welche die achi Seligkeiten heißen.

333. Wie lauten bie acht Seligkeiten?

1) "Selig find die Armen im Geiste; denn ihrer ist bas himmelreich.

2) Selig sind die Sanftmütigen; denn sie werben bas

Erdreich besitzen.

Salar Carlo

3) Selig sind die Trauernden: benn sie werden getröftet werden.

4) Selig find, die hunger und Durft haben nach ber Berechtigfeit; benn fie werden gefättigt werben.

5) Selig find die Barmherzigen; benn fie werden Barmherziakeit erlangen.

6) Gelig find, die ein reines Berg haben; benn fie werben

Gott anschauen.

7) Selig find die Friedfertigen; benn fie werben Rinder

Gottes genannt werden.

8) Selig find, die Berfolgung leiben um der Gerechtigfeit willen; benn ihrer ift bas himmelreich." (Matth. 5, 3—10).

334. Wie erkennen wir aus ben acht Seligkeiten, daß ber Beift ber Welt im Wiberspruche fteht mit bem Beifte Chrifti?

Wir erkennen es baraus, bag die Welt eben biejenigen für elend und thöricht halt, welche Chriftus ber Berr selig preist.

Die Welt pflegt nämlich Reichtum, Ruhm, Spre und finnliche Freuden als bie Quellen ber Gludfeligkeit anzupreifen; Chriftus lehrt uns hingegen in ben acht Seligfeiten, unfere Gludfeligfeit in Gott unb seinem heiligen Dienste ju suchen, und beshalb Armut, Berfolgung und jegliche Drangsal willig und freudig zu ertragen.

335. Welche Mittel muß jeder Chrift anwenden, der nach der Bolltommenbeit ftreben will?

1) gern beten, fleißig das göttliche Wort anhören, und öfters die heiligen Sakramente empfangen,

2) fich felber ftandhaft überwinden und verleugnen,

3) seine täglichen Sandlungen im Stande ber Gnade und auf eine gottgefällige Weise verrichten.

1) "Sie verharrten in ber Lehre ber Apofiel, in ber Gemeinicaft bes Brotbrechens und im Gebete." Apgic, 2, 42.
2) "Will jemand mir nachtommen, ber verleugne fich felbst und

nehme fein Kreu; auf sich, und folge mir nach." Matth. 16, 24.
3) "Möget ihr effen ober trinten, ober etwas anberes thun, so thut alles gur Ehre Gottes." 1. Ror. 10, 81.

336. Wie follen wir uns felbst verleugnen?

Wir follen uns manches versagen, was uns lieb und angenehm ift, und auch in erlaubten Dingen uns Abbruch thun, damit wir uns von unerlaubten um so leichter enthalten.

337. Wie fonnen wir am leichtesten unsere täglichen Sandlungen auf eine gottgefällige Beise verrichten?

Wenn wir uns vorstellen, wie Jesus Christus dieselben verrichtet hat, und uns besleißen, ihm aus Liebe nachzusahmen.

338. Wie foll man nach bem Beispiele Chrifti seine tägliche Arbeit verrichten?

Emsig, geduldig und in der Absicht, Gott zu gefallen. Darum soll man am Anfange eine gute Meinung erwecken (S. 180 Fr. 29), und wenn die Arbeit lange dauert, sie einigemal erneuern.

339. Wie soll man seine Mahlzeit halten?

Man soll vor und nach berselben mit gefalteten Sänden das Tischgebet verrichten, und während derselben mäßig und eingezogen sein.

340. Darf man fich auch eine Erholung geftatten?

Eine ehrbare Erholung darf man sich zur rechten Zeit gestatten; doch soll man sie heiligen durch eine gute Meisnung und durch das Andenken an Gott, und nie die Schransken der Sittsamkeit übertreten.

341. Wie joll unser Umgang mit bem Rächsten beschaffen sein? Er foll

1) freundlich, teilnehmend und zuvorkommend sein, damit

wir niemand beleidigen;

2) vorsichtig, damit wir nicht auf irgend eine Beise zum Bosen verführt werben.

342. Wie foll man fich in ber Wiberwärtigkeit verhalten?

Man soll sich überzeugen, daß dieselbe von Gott kommt, sie Gott aufopfern und ihn um die Gnade bitten, einen guten Gebrauch davon zu machen.

Rusanwendung. Laß auch bir gesagt sein, was Gott zu Abrasham sprach: "Wandle vor mir, und sei vollkommen." 1. Mos. 17, 1. Besteiße dich ernstlich, täglich frommer und tugenbhafter zu werben. Jeben Morgen sei dies dein Borsat, und jeden Abend erforsche das rüber dein Gewissen.

"Diene Gott, mein Sohn, mit volltommenem herzen und mit willigem Gemüte; benn alle herzen erforsche ber herr, und alle Gebanten ber Seelen versteht er. Wenn bu ihn suchest, wirst bu ihn sinn bu ihn aber verlässet, wird er bich verwerfen in Ewig- teit." 1. Chron. 28, 9.

## Prittes Hauptstück. Bon den Cnadenmitteln.

## I. Von der Gnade überhaupt.

1. Rönnen wir aus eignen Kraften glauben und die Gebote halten, und baburch felig werden?

Nein; wir bedürfen bazu ber göttlichen Gnabe.

"Dhne mich könnt ihr nichts thun," fpricht Chriftus. (3oh 15, 5.) "Ich will meinen Geift in euch legen und machen, bag ihr nach meinen Geboten manbelt." Ez. 26, 27.

2. Was verftehen wir unter gottlicher Snabe?

Unter göttlicher Gnabe verstehen wir hier die innere, übernatürliche Hilse oder Gabe, welche uns Gott um der Berdienste Jesu Christi willen zu unserm ewigen Heile verleiht.

3. Wie vielerlei ift biefe übernatürliche hilfe und Gabe, ober bie Gnabe im eigentlichen Sinne?

Sie ist zweierlei:

A STATE OF

1) die Gnade des Beistandes, auch wirkliche ober vorübergehende Gnade genannt;

2) die Gnade der Heiligmachung oder Rechtfertigung, auch heiligmachende oder bleibende Gnade genannt.

Die Gnabe bes Beiftanbes beißt wirflich und vorübergebenb, weil fie vorübergebenb auf bie Seele wirft, mabrend bie beiligmachenbe Gnabe in ber Seele verbleibt, biefelbe ziert und ausstattet.

## §. 1. Fon der Gnade des Beiftandes (Birkliche Gnade.)

4. Worin besteht die wirkliche Gnade oder die Gnade bes Beiftandes?

Die wirkliche Gnade besteht darin, daß Gott unsern Verstand erleuchtet und unsern Willen bewegt, das Bose zu meiden, das Gute zu wollen und zu vollbringen.

"Gib mir Berftand, fo will ich forfchen in beinem Gefete, und es beobachten von meinem gangen herzen. Reige mein herz ju beinen Beugniffen" u. f. w. Bf. 118, 34. 36.

#### 1. Rotwendigfeit ber Gnabe.

5. Inwiefern ift ber Beiftand ber Onabe uns notwenbig?

Er ift uns fo notwenbig, bag wir ohne die Gnabe nicht bas Geringfte zu unferm Seile anfangen, fortfeten ober vollenben fonnen.

"Denn Gott ift es, ber in ench sowohl bas Wollen als bas Bolle bringen wirket." Phil. 2, 15.

6.\* Warum ift bie Gnabe zu allem, mas zum heile führt, unumgänglich notwendig?

Die Gnabe ift unumgänglich notwendig,

1) weil die ewige Glückseligkeit ein Gut übernatürlicher Ordnung ist, und folglich nur durch übernatürliche Kraft und Hilfe, das heißt durch die Gnade erreicht werden kann;

2) weil wir nur burch die Gnade in Berbindung mit Chriftus treten, und bessen unendlicher Berbienste, welche die Quelle alles Heiles sind, teilhaftig werden.

1) "Richt weil wir tüchtig find, burch uns felbst etwas (zum Beil Führenbes) zu benten, wie aus eigner Kraft, sonbern unsere Elichetigkeit ift aus Gott." 2. Kor. 8, 5.

2) "Ich verwerse die Gnade Gottes nicht; benn wenn durch das Geset die Gerechtigkeit kommt, so ist Christins vergeblich gestorben" (Gal. 2, 21); d. h. wenn bloß die Beodachtung des Gesets, ohne die Berbindung mit Tristins durch die Gnade, gerecht machte ober zum ewigen Helle führte, so wäre der Tob Christi nicht notwendig gewesen, um uns das heil zu erwerden.

Damit ist jedoch nicht gesagt, daß der Mensch von Natur aus ganz unfähig set, irgend eine sittlich gute Handlung zu thun; aber solche sittlich gute Handlungen, die bloß aus natürlich gutem Willen herrühren, können ihm weber die Snade noch die Seligkeit verdienen, oder auf irgend eine Weise erwerben, sondern ihn nur insofern auf dieselbe vorbereiten, als er nicht durch bose Handlungen die der Inade entgegenstehenden Hindernisse noch vergrößert. "Riemand kann zu mir kommen," spricht Christus, "wenn es ihm nicht von meinem Bater gegeben ist." "Joh. 6, 66.

#### 7. Teilt Gott allen Menichen feine Gnabe mit?

Ja, Gott verleiht allen Menschen hinlängliche Gnabe, daß sie die Sünde meiden, die ihnen obliegenden Gebote halten und selig werden können.

"Der Sohn bes Menichen ist gekommen, selig zu machen, was verloren war." Matth. 18, 11. "Gott will, daß alle Menichen selig werben und zur Erkenntnis ber Wahrheit gekangen." 1. Tim. 2, 4. "Gott ist gekreu; er wird end nicht über enere Kräfte versuchen lassen, sondern bei ber Bersuchung auch ben Ausgang geben, daß ihr ausharren könnet."
1. Kor. 10, 12. "Gott besiehlt nicht Unmögliches, sondern indem er besiehlt, mahnt er zu thun, was man kann; zu begehren, was man nicht kann, und hilft, daß man könne." R. v. Tr. Sis. 6. Hptft. 11.

#### 2. Mitwirfung bes Menfchen mit ber Gnabe.

8. Bas muß aber ber Mensch seinerseits thun, bamit ibm bie Snabe jum beile gereiche?

Er darf ihr nicht widerstehen, sondern muß treu mit ihr mitwirken.

"Wir ermahnen euch, daß ihr nicht vergeblich die Gnade Gottes empfanget." 2. Kor. 6, 1. Gott reicht uns seine rettende Hand; wollen wir wirklich gerettet werden, so mussen wir dieselbe ergreisen und sie nicht zurückloßen. Beispiel des hl. Paulus: "Ich habe mehr als sie gearbeitet; doch nicht ich, sondern die Gnade Gottes mit mir." 1. Kor. 15, 10.

9.\* Rann benn ber Menfc ber Snabe auch miberfteben?

Ja, er kann ihr widerstehen; benn die göttliche Gnade nötigt den menschlichen Willen nicht, sondern läßt ihm vollkommene Freiheit.

"Jerusalem, Jerusalem . . . . wie oft wollte ich beine Kinber verssammeln, wie eine henne ihre Klücklein unter ihre Flügel sammelt; du aber haft nicht gewollt." Matth. 23, 37. "heute, wenn ihr seine Stimme horet, so verhärtet eure herzen nicht." Bs. 94, 8.

Ruhanwendung. Bitte Gott täglich um seine Gnade, und hüte bich wohl, ihr bein herz zu verschließen. "Siehe, ich stehe vor der Thüre und Nopse an. So jemand meine Stimme hort und die Thüre mir aufthut, zu dem will ich eingehen und mit ihm Abendmahl halten, und er mit mir." Off. s, 20. — Gott verbindet oft seine innere Gnade, um ihr desto leichter den Eingang zu verschaffen, mit äußern Ereigenissen, mit plöplichen Todesfällen, Krantheiten, mit Glüd und Unglüd. Sehe dich nicht leichtsning über dergleichen Warnungen Gottes hinweg; benn nichts ist gefährlicher, als den Tag der göttlichen heimsuchung nicht zu erkennen. Beispiel: Jerusalem. Luk. 19, 44.

## §. 2. Von der Gnade der Beiligmachung oder Rechtfertigung.

#### 1. Begriff ber beiligmagenben Gnabe.

10. Bas ift bie beiligmachenbe Gnabe?

Sie ift eine unverdiente übernatürliche Gabe, welche der heilige Geift unserer Seele mitteilt, durch welche wir auß Sünbern Gerechte, Kinder Gottes und Erben des Himmels werden.

Mit der heiligmachenden Gnade wird zugleich "die Liede Gottes in unsern Herzen ausgegossen durch den heiligen Geist, der uns gegeben ist." Röm. 5, 5. Mit ihr kehrt Gott in unser Herz ein laut der Worte Jesu: "Wenn mich jemand lieb hat, so wird . . . . mein Bater ihn lieben, und wir werben zu ihm kommen und Wohnung dei ihm nehmen." Joh. 14, 28. Durch diese Anade werden wir wiedergeboren zu Kindern Gottes, und empfängt unsere Seele das übernatürliche Leben: "Sehet, welche Liebe uns der Bater erwiesen hat, daß wir Kinder Gottes heißen und sind." 1. Joh. 8, 1. (Bgl. S. 85. 86. Fr. 262, 263. 264. 268, 269.)

11. Warum heißt die heiligmachende Gnade "eine unverdiente Sabe"?

Weil sie ein ganz freies Geschent ber erbarmenben Liebe Gottes ift, bas wir aus uns nicht erwerben ober verbienen fönnen.

"Denn alle werben gerechtfertigt ohne (ihr) Berbienft burch feine Gnabe, burch bie Erlöfung, bie in Jefus Chrifins ift." Rom. s, 24.

12. Warum wird die heiligmachende Gnade auch "Gnade ber Rechtfertigung" genannt?

Beil burch die heiligmachende Gnade der Mensch gerechtfertigt, b. h. bom Stande ber Sunde in den Stand ber Gerechtigkeit und Beiligkeit verset wird.

#### 2. Rechtfertigung bes Gunbers.

13. Bas ichließt also bie Rechtfertigung bes Sunbers in fich?

Die Rechtfertigung schließt in sich 1) die Reinigung von allen, wenigstens schweren Gunben, nebft ber Rachlaffung ber ewigen Strafe, 2) bie Beiligung und die Erneuerung bes innern Menschen.

"Ihr feib abgewaschen, ihr feib geheiligt, ihr feib gerechtfertigt im namen unsers herrn Jesu Chrifti und im Geifte unsers Gottes." 1. Kor. 6, 11.

14. Wober nimmt bie Rechtfertigung bes Gunbers ihren Anfang? Bon der zuvorkommenden wirklichen Gnade, welche ben Sünder erleuchtet und antreibt, daß er fich zu Gott wende.

15. Was muß ber Sunber seinerseits thun, um zur Rechtfertigung ju gelangen?

Er muß mit dem Beiftande ber Gnade fich freiwillig zu Gott hinwenden und alles glauben, mas Gott geoffenbaret und verheißen hat, insbesondere, daß wir durch Jesus Chriftus gerechtfertigt werden. (Rong. v. Tr. Sig. 6, Hptft. 6 u. 8.)

16. Was bewirft biefer Glaube im Sünber?

1) Der Sünder wird von der Furcht vor der göttlichen Gerechtigkeit heilsam erschüttert; hofft aber von der gott-

lichen Barmherzigkeit Berzeihung zu erlangen. 2) Run fängt er an, Gott zu lieben, bereut seine Sünden, faßt den Borsatz, das Sakrament der Taufe, oder wenn er getauft ift, bas ber Buge ju empfangen und ein neues, gottgefälliges Leben zu führen.

17. Was empfängt ber Sünder im Saframente ber Taufe ober ber Buge ?

Er empfängt bie beiligmachenbe Gnabe, mit ihr bie Nachlassung ber Sünden und innere Beiligung, wodurch er

wirklich gerecht, Gott wohlgefällig, ein Kind Gottes und Erbe bes Himmels wird. (R. v. Tr. Sig. 6, Hptft. 7.)

18. Wie lange verbleibt bie heiligmachenbe Gnabe in ber Seele

So lange ber Gerechtfertigte feine Tobsunde begeht.

3. Frügte ber beiligmagenben Gnabe.

19. Welche Früchte bringt bet gerechtfettigte Mensch mit ber Snabe

Gute b. h. verdienftliche Werte; benn "es bringt jeder gute Baum gute Früchte." (Matth. 7, 17.)

20. Kann ber Mensch im Stande ber Tobsunde nicht auch Gutes thun?

Er kann zwar Gutes thun, aber ohne Berbienst für ben himmel. (Joh. 15, 4. 5.)

21. 3ft also bas Gute, bas man im Stanbe ber Sunbe thut, unnut?

Nein; es ift vielmehr sehr nütlich, um von der göttlichen Barmherzigkeit die Gnade der Bekehrung 1), zuweilen auch Abwendung zeitlicher Strafen zu erlangen.

1) "Mache bich los von beinen Sünden burch Almosen, von beinen Missethaten burch Barmherzigkeit gegen die Armen; so wird vielleicht Gott beine Sünden verzeihen." Dan. 4, 24. Beispiel: Manasses. 2. Chron. 25, 12. — 2) Achab (s. Kön. 21, 29); die Nimiviten.

#### 4. Berdienfilichteit ber guten Berte.

22. Bas verdienen wir burch bie guten Berke, die wir im Stande ber Gnade thun?

Wir verbienen 1) die Vermehrung der heiligmachenden Gnade, 2) die ewige Seligkeit. (2. Tim. 4, 8.)

"Benn jemanb behauptet, bag ber Gerechtfertigte burch bie guten Berte, bie von ihm burch Gottes Gnabe und bas Berbienst Zesu Christi, besseichtet werben, nicht wirklich bie Bermehrung ber Gnabe, bas ewige Leben . . . . verbiene, ber seine Banne." Konz. v.. Eis. & Ran. 32.

23.\* Woher kommt solchen guten Berken ber innere Bert ober bie Berbienstichteit ju?

Von den unendlichen Berdiensten Jesu Christi, dessen lebendige Glieder wir durch die heiligmachende Gnade sind.

"Ich bin ber Weinstod", ihr seib bie Reben: wer in mir bleibt, und ich in ihm, ber bringt viele Frucht, benn ohne mich könnet ihr nichts ihnn." Joh. 15. 5. Bgl. K. v. Er. Sig. 6, hptft. 16.

24. Muß jeber Christ gute Werke ausüben?

Ja; benn "jeber Baum, ber keine gute Frucht bringt, wird ausgehauen und ins Fener geworfen." (Matth. 3, 10.)

25. Welche guten Berte follen wir vor allen anbern ausuben?

Diejenigen, 1) welche burch die Gebote Gottes und der Kirche allen Chriften geboten sind, 2) welche zur Erfüllung unserer Standespflichten notwendig oder nützlich sind.

26. Welche guten Werke werben uns in ber heiligen Schrift befonbers empfohlen?

Beten, Fasten, Almosengeben; worunter über= haupt die Werte der Andacht, der Abtötung und Nächsten= liebe verstanden werden.

"Das Gebet mit Faften und Almofen ift beffer als Schage von Golb aufzuhäufen." Tob. 12, 8.

27. Worauf fieht Gott vorzüglich bei unsern guten Werfen?

Auf die gute Meinung, durch welche wir auch bei geringen Werken großen Lohn von Gott erlangen können.

"Ber einem von biesen Geringsten nur einen Becher kalten Bassers zu trinken reicht im Namen eines Jungers, wahrlich, sage ich euch, er wird seinen Lohn nicht verlieren." Matth. 10, 42. Beispiel ber armen Bitwe. Mark. 12, 41—44.

28. Bas ift bie gute Meinung?

Die Absicht ober ber gute Wille, Gott zu bienen und ihn zu ehren.

29. Wie kann man die gute Meinung erwecken?

"O mein Gott! ich opfere dir auf alle meine Gedanken, Worte und Werke zu beiner Ehre und Berherrlichung." Ober: "Mein Gott und Herr, alles zu beiner Ehre!"

30. Wann foll man eine gute Meinung erweden?

Es ift sehr heilsam, fie öfters im Tage und besonders jeben Morgen zu erwecken.

31. Welche Mittel muffen wir jur Erlangung ber Gnabe vorzuglich gebrauchen?

Die heiligen Saframente und bas Bebet.

32.\* Berleihen uns biese beiben Mittel bie Gnabe auf bieselbe Beise und in bemselben Maße?

Rein; denn 1) die Sakramente bewirken in uns die Gnade, bas

Sebet erfleht fie uns;

2) burch die Sakramente erlangen wir nur jene Gnaden, wofür sie eingesetzt sind; durch das Gebet aber Gnaben jeder Art, doch nicht jene, welche man nur durch die Sakramente empfangen kann.

Rutanwendung. Besteiße bich sorgfältigst, durch Meidung der Sünde und Ausübung guter Berte die heiligmachende Gnade stets in beinem Herzen zu bewahren. "hat jemand das Geset Mosis übertreten, so muß er ohne Erdarmen auf zweier oder breier Zeugnis sterben: wie viel mehr, meinet ihr, verdient jener hartere Strasen, welcher den Sohn Gottes mit Jüßen getreten und das Blut des Bundes, wodurch er geheiligt worden, für unrein gehalten und dem Geiste der Gnade dechmach angethan hat?" Hebr. 10, 28. 29.

## II. Von den heiligen Sakramenten.

#### 1. Begriff und Beftandteile eines Saframentes.

#### 33. Was ift ein Saframent?

Part of the

Ein Sakrament ift ein sichtbares, von Jesus Chriftus eingesetzes Zeichen, wodurch uns unsichtbare Gnade und innere Heiligung mitgeteilt wird.

34. Was wird bemnach ju einem Sakramente erforbert?

Drei Stüde: 1) ein sichtbares Zeichen, 2) eine unsichtbare Gnabe, 3) die Einsetzung durch Jesus Christus.

35.\* Warum hat Christus zur Mitteilung seiner Snabe sichtbare Beichen eingesett?

1) Damit wir ein sichtbares Unterpfand ber innern un-

sichtbaren Gnade haben;

2) damit wir durch die Teilnahme an benfelben sichtbaren Heilsmitteln unsere Gemeinschaft mit der einen Kirche Chrifti kund geben.

So hat Christus manchmal bei Spenbung von geistlichen und leiblichen Wohlthaten sich gewisser Zeichen bedient, z. B. bei Erteilung bes heiligen Geistes (Joh. 20, 22); bei Heilung bes Blinbgebornen (Joh. 9, 6), bes Taubstummen. Mark. 7, 38. 34.

#### 2. Birtfamteit ber Satramente.

#### 36. Deuten biefe Zeichen bie Gnabe bloß an?

Nein; sie wirken auch die Gnade, welche sie andeuten, wenn wir unsererseits kein Hindernis setzen; darum werden sie auch kräftige oder wirksame Zeichen genannt.

#### 37. Bas für eine Onabe wirfen bie Saframente?

1) Erteilen oder vermehren fie bie heiligmachende Gnade;

2) erteilt jedes Sakrament, je nach seinem Zwecke, noch andere besondere Gnaben.

#### 3. Erforderniffe uon feiten bes Empfangers und Ausipenbers.

38. Wie muffen wir bie heiligen Saframente empfangen, bamit fie biefe Gnaben in uns hervorbringen?

Wir muffen sie wurdig, mit gehöriger Vorhereitung empfangen.

39. Bas für eine Sünde begeht berjenige, welcher unwürdig ein heiliges Sakrament empfangt?

Er begeht eine sehr schwere Sünde, nämlich einen Gottesraub.

40.\* Hängt die Wirksamkeit der Sakramente nicht auch von der Burbigkeit oder Unwürdigkeit des Ausspenders ab?

Nein; denn die Sakramente haben ihre Kraft nicht von dem, welcher sie ausspendet, sondern von den Berdiensten Jesu Christi, der sie eingesetzt hat.

Die Saframente find gleichsam. Landle, burch welche uns bie Gnaben, die Jesus burch sein bitteres Leiben und Sterben uns berbient hat, ausließen.

#### 4. Urheber und Bahl ber beiligen Gaframente.

41. Wer hat die heiligen Saframente eingesett?

Christus der Herr hat die heiligen Sakramente und zwar alle eingesett; benn Gott allein kann äußeren Zeichen die Kraft geben, innere Gnade und Heiligung zu wirken.

42. Die viele Sakramente hat Christus eingesett?

Diese sieben: 1) die Tause, 2) die Firmung, 3) das allerheisigste Sakrament des Altars, 4) die Buse, 5) die Leste Olung, 6) die Briesterweihe, 7) die Ehe.

Christus ber Herr hat gerade so viele Sakramente eingesett, als zum übernatürlichen Leben nötig und ersprießlich sind. Denn so wie der Mensch zum natürlichen Leben erst geboren wird, dann heranwächt, hasselbe burch Rahrung fristet n. s. f.; eben so wird er 1) in der Tause zum übernatürlichen Leben erst geboren, empfängt dann 2) in der Firmung Stärke und Wachstum, 3) in dem Sakrament des Altars göttliche Speise, 4) durch die Buse Wiederherstellung der verlornen Gesundheit, 5) durch die lette Ölung Kraft und Erquicung im letten Kampse; 6) mittelst der Priesterweihe pflanzt sich die Gewalt fort, die zum übernatürlichen Leben notwendigen Enadenmittel auszuspenden, und 7) durch das Sakrament der Ehe wird die Berdindung zwischen Mann und Weid geheiligt, damit, sie selbst heilig auch ihre Kinder zu einem heiligen und somit zum ewigen Leben, erziehen.

43.\* Woher wiffen wir, daß es gerade fieben Sakramente gibt?

Wir wissen es, weil die Kirche, "welche die Säule und Grundfeste der Wahrheit ist" (1... Tim. 3, 15), von jeher so gelehrt hat.

Richt nur die Ratholiken aller Jahrhunberte, sondern auch bie heutigen Griechen, Russen und alle Setten, welche in den ersten Jahrhunderten von der katholischen Kirche abgefallen find, haben sieben Sakramente. 'Das ist ein augenscheinlicher Beweis, daß die Lehre von den sieben Sakramenten so alt ist wie die Kirche.

#### 5. Ginteilung ber beiligen Saframente.

- 44. Wie unterscheibet man die heiligen Sakramente? Man unterscheibet
  - 1) Sakramente der Lebendigen, und Sakramente ber Toten,
  - 2) solche, die man nur einmal im Leben, und solche, die man öfters empfangen kann.
- 45. Welche find Saframente ber Lebenbigen?
- Sakramente der Lebendigen find: 1) die Firmung, 2) das Sakrament des Altars, 3) die letzte Olung, 4) die Priesterweihe, 5) die Che.
- 46. Warum beißen fie Saframente ber Lebenbigen?

Weil man zu ihrem würdigen Empfange das übernatürliche Leben, das heißt die heiligmachende Gnade haben muß.

- 47. Welche beißen Saframente ber Toten?
  - Sakramente ber Toten heißen bie Taufe und bie Buße.
- 48. Warum beißen fie Satramente ber Toten?

Weil man bei ihrem Empfange noch nicht das Leben der Gnade hat, oder doch nicht haben muß.

- 49. Belde Satramente tonnen nur einmal empfangen werben? Die Taufe, die Firmung und die Priefterweihe.
  - 6. Charafter. Ceremonien bei Ansspendung der Saframente.
  - 50. Warum tonnen biefe nur ein mal empfangen werben?

Weil sie der Seele ein unauslöschliches Merkmal (Charafter) einprägen, nämlich eine Weihe und Würde, die ewig bleibt, entweder zum Gerichte oder zur Verherrlichung.

51. Woher tommen die Ceremonien, welche, außer ben von Chriftus eingeseten Zeichen, bei Ausspendung ber Satramente üblich find?

Von der Kirche, welche unter dem Beistande des heiligen Geistes sie zur Bermehrung der Andacht und Ehrsurcht angeordnet hat.

Ruganwendung. Dante Gott bon gangem herzen, für bie fo toftsbaren beiligen Satramente; ichate fie boch und bilte bich, fie burch Fluchworte ober burch unwürdigen, Empfang zu entweiben.

## Das heilige Sakrament der Taufe.

#### 1. Begriff ber Taufe.

52. Welches ist bas erste und notwendigste Sakrament?

Das erste und notwendigste Sakrament ist die Taufe.

53. Warum ist die Taufe das erste Sakrament?

Weil man vor der Taufe tein anderes Sakrament gültig empfangen kann.

54. Warum ift bie Taufe bas notwendigfte Saframent?

Beil ohne die Taufe niemand felig werden kann.

"Benn jemand nicht wiedergeboren wird aus dem Wasser und dem heiligen Geifte, so kann er in das Reich Gottes nicht eingehen." Joh. 2, 5. Wie es den Kindern ergeht, die ohne die Taufe sterben, hat und Gott nicht geoffenbart. Bir wissen nur, daß sie nicht zur Anschauung Gottes gelangen, aber auch nicht so gestraft werden wie diesenigen, die personlich gesundigt haben. Jedenfalls dürfen wir annehmen, daß auch für sie das Leben eine Wohlthat Gottes ift.

55. Bas ift bie Taufe?

Die Taufe ist jenes Sakrament, in welchem der Mensch burch bas Wasser und bas Wort Gottes von aller Sünde gereinigt und in Christus zum ewigen Leben wiedergeboren und geheiligt wird.

2. Außeres Beiden und Birtungen ber Taufe.

56. Warum sagen wir, daß die Taufe "burch bas Waffer und bas Wort Gottes" geschieht?

Weil die Taufe erteilt wird, indem man Wasser über das Haupt oder doch über den Körper dessen gießt, der getauft wird, und zugleich die Worte spricht: "Ich taufe dich im Namen des Baters und des Sohnes und des heiligen Geistes."

57. Warum sagen wir, daß "ber Mensch in ber Taufe von aller Sünde gereinigt wird"?

Weil in der Taufe die Erbfünde und alle Sünden, die der Mensch vor der Taufe begangen hat, nachgelassen werden.

58.\* Wird auch die Strafe der Sunde nachgelaffen?

Sowohl die zeitliche, als auch die ewige Strafe wird in der Taufe nachgelassen.

59.\* Warum bleiben benn auch nach ber Tause noch einige Folgen ber Erbsunde zurud, als: ber Tob, bie Begierlichkeit und mancherlei Mübsale?

1) Damit wir felbst erfahren, wie strafbar und verderblich die Sunde ift, und bieselbe um so mehr haffen:

2) bamit wir durch Kampf und Leiden unfere Berbienste für ben Himmel vermehren.

60. Warum sagen wir, daß ber Mensch "zum ewigen Leben wiedergeboren und geseiligt wird"?

Weil ber Mensch in der Taufe nicht nur von aller Sünde gereinigt, sondern auch innerlich umgeschaffen, gesheiligt, ein Kind Gottes und Erbe des Himmels wird.

"Er hat uns gerettet burch bas Bab ber Wiebergeburt und ber Erneuerung bes heiligen Geistes, welchen er reichlich auf uns ausgegoffen
hat burch Jesum Christum, unsern heiland; baß wir, gerechtfertigt burch
seine Gnabe, Erben würben nach ber hoffnung bes ewigen Lebens.
Tit. 3, 5—7.

61. Woburch geschieht biese geistige Umschaffung und Beiligung?

Sie geschieht durch die heiligmachende Gnade, welche der peilige Geist samt den göttlichen Tugenden der Seele eingießt.

"Die Liebe Gottes ift ausgegoffen in unfern herzen burch ben beistigen Geift, ber uns gegeben ift." Rom. 5, 5.

62. Warum sagen wir, daß der Mensch durch die Taufe "in Chriftus" wiedergeboren und geheiligt wird?

Um badurch auszudrücken, daß der Mensch alle diese Gnaden empfängt, weil er durch die Taufe mit Christus vereinigt und seiner Kirche einverleibt wird.

"Demnach gibt es nun keine Berbammnis mehr für die, welche in Christo Jesu find." Röm. 8, 1.

#### 3. Ausspendung der Laufe.

63. Wann hat Chriftus bas Gebot zu taufen gegeben?

Jesus Chriftus gab das Gebot, alle Menschen ohne Ausnahme zu taufen, als er vor seiner Himmelsahrt zu den Aposteln sprach: "Gehet hin, lehret alle Bölker, und tauset sie, im Namen des Vaters und des Sohnes und des heiligen Geistes". (Watth. 28, 19.)

64. Ber tann gultig taufen ?

4.5

Jeder Mensch; doch soll außer dem Notfalle nur der Priefter und zwar der Pfarrgeistliche taufen.

65.\* Ift die Taufe ber Nichtfatholiten auch gultig?

Sie ift gültig, wenn sie babei alles genau beobachten, was zur Taufe nötig ift.

66. Was für Waffer foll man zur Taufe nehmen?

Jedes natürliche Basser ist hinreichend zur Gültigkeit der Taufe. Doch soll man, wo es geschehen kann, Tauswasser oder geweihtes Wasser nehmen.

67. Welche Meinung muß jener haben, ber tauft?

Er muß die Meinung haben, wirklich zu taufen, das heißt das zu thun, was die Kirche thut, ober was Chriftus angeordnet hat.

#### 4. Taufceremonien.

68. Was für einen Ramen foll man bei ber Taufe bem Kinde geben ?

Den Namen eines Heiligen, an dem das Kind einen Fürsprether bei Gott und ein Borbild zur Nachahmung habe.

69. Warum muß der Täuffing vor der Taufe dem Satan, beffen Werken und Bracht wibersagen?

Weil keiner Christus angehören kann, anßer er entsage nicht nur dem Satan, sondern auch seinen Werken, das heißt den Sünden, und seiner Pracht, das heißt dem Geiste und den Eitelkeiten der Welt, wodurch der Satan die Menschen verblendet und zur Sünde verführt. (Matth. 4, 8. 9.)

In ber Taufe gelobt ber Menich, ju glauben, bie Gunbe ju vermeiben, und ein neues, gottgefälliges Leben ju führen. Gott hingegen verheißt bem Getauften feine Gnube und die ewige Setigseit. Dies wechselseitige Bersprechen ift ber Taufbund.

70. Wozu mahnt uns bas weiße Kleib, bas wir in ber Taufe empfangen?

Daß wir die Unschuld unser ganzes Leben hindurch rein und unbesteckt bewahren sollen; daher spricht der Priester bei Überreichung desselben: "Nimm hin das weiße Kleid, und bringe es unbesteckt vor den Richterstuhl unsers Herrn Jesu Christi, damit du das ewige Leben erlangest." 71. Was bedeutet die brennende Kerze, die dem Täusling in die

Hand gegeben wird? Daß der Christ aller Welt vorleuchten soll durch

einen tugenbhaften Banbel.

"So leuchte euer Licht vor den Menschen, auf daß sie eure guten Wetse sehen umd euern Bater preisen, der im himmel ift." Matth. 5, 16. Anch die übrigen Ceremonien bei der Tause sind uralt und voll tiesen Sinnes. 1) Der Täusling bleibt aufangs außerhalb der Kirche, weil er durch die Tause erst in die Kirche eingeht. 2) Er witd vom Kriester breimal angehaucht zur Andeutung der Wiedergeburt durch die Gnade des heiligen Geistes (1. Mos. 2, 7; Joh. 20, 22.) 3) Das Areuzzeichen auf Stirn und Herz deutet an, daß er Eigentum des Gekreuzigten werde, bessen Lehre er im Herzen trogen und ossen den noil. 4) Das geweihte Salz, weiches dem Täusling in den Mund. gegeben wird, ist ein Sinnbild der christlichen Weisheit und der Bewahrung vor der Fäulnis der Stnebe. 5) Darch die mehrmaligen Vechswarzungen wirden Namen des dreienigen Gottes die Mach des Setauns, "der des Lodes Gewalt hatte" (Hebr. 2, 14) gebrochen. 6) Die Handusselgung des Priesters sinnbildet den Schulf Gottes, und die Solden wert Unster Anstegung der Künsting in die Arche gesishet wird, ist ein Zeichen der Irchlichen Gewalt, vormöge welcher ihn der Priester in die Stirche ausnimmt. 7) Die Berührung der Ohren und der Rase des Täussings mit Speichen kanden. 8) Rach der Breimaligen Wiersgaung wird er an Schulfter und Verust mit helligem Sie Lehre der Guttlichen Wahrheit geöffnet werden. 8) Rach der breimaligen Widerspaung wird er an Schulter und Verust mit helligem Die gesalbt, weil er jeht ein Kanpf mit dem Scheitel mit Chrisam gesalbt, weil er jeht ein Erist, das heißt ein Besalbter wird, in Erister

#### 5. Taufpaten.

72.\* Bas follen die Taufpaten fich besonders merten?

Die Taufpaten werden gleichsam die geistlichen Eltern bes Getauften, und legen in seinem Namen das Glaubensbekenntnis und die Taufgelübbe ab; darum

1) follen fie felbst eifrige Ratholiten fein;

2) in Ermanglung ber Eltern Sorge tragen, daß das Kind in der katholischen Religion unterrichtet, und wohl erzogen werde;

3) können fie fich mit bem Getauften ober beffen Eltern nicht verehelichen, weil fie mit benfelben geiftlich

permandt merben.

73.\* Wie viele Paten lagt bie Rirche ju ?

Die Kirche läßt in der Regel nur einen eigentlichen Taufpaten, höchstens zwei von verschiedenem Geschlechte zu; die übrigen, die etwa noch zugelassen werden, sind nur als Taufzeugen anzusehen, welche sonach nicht geistlich verwandt werben.

#### 6. "Begierd- und Bluttaufe.

74.\* Rann die Wassertaufe niemals erset werden?

Wenn sie unmöglich ift, so kann sie erset werben burch die Begierdtaufe, oder durch die Bluttaufe.

75.\* Bas ift bie Begierbtaufe?

Das Verlangen und der ernste Wille, die Taufe zu empfangen oder alles zu thun, was Gott zum Heile versordnet hat, verbunden mit einer vollkommenen Reue oder Liebe zu Gott.

"Jeber, ber liebt, ift aus Gott geboren und tennet Gott." 1. Joh. 4, 7.

76.\* Was ist bie Bluttaufe?

Der Märtyrertod um Christi willen.

",Wer fein Leben um meinetwillen verfiert, ber wirb es retten." Lut. 9, 24.

Ruhanwendung. Bergiß nie, was bu Gott in ber heiligen Taufe versprochen haft; und erneuere öfters, etwa jeden Monat, beim Empfang ber heiligen Rommunion, beinen Taufbund.

## Das heilige Saframent der Firmung.

1. Begriff und gottliche Ginfebung ber Firmung.

77. Was ist die Firmuna?

Die Firmung ift jenes Saframent, in welchem ber Getaufte burch Handauflegung, Salbung und Gebet bes Bischofes vom beiligen Geifte gestärkt wird, bamit er seinen Glauben ftandhaft bekenne und demfelben getreu nachlebe.

78. Wer lehrt uns, daß Christus das Sakrament der Firmung eingesett bat?

Die unfehlbare, tatholische Kirche in Übereinstimmung mit der heiligen Schrift, ') mit der Lehre der heiligen Bater, ') und bem aus ben altesten Beiten üblichen Gebrauche. 3)

1) Die beilige Schrift gablt bie Lehre von ber Firmung eben fo wie bie bon ber Taufe und ber Buge unter bie Grunblehren bes Chriftentums. Debr. 6, 1. 3. Sie bezeugt, baß Chriftus ben Glaubigen ben heil. Geift berbeigen, und bag bie Apoftel ibn burch Gebet und Auflegung ber Banbe erteilt haben. "Als bie Apostel, bie in Jerufalem waren, borten, bag Samaria bas Wort Gottes angenommen habe, sanbten fie ben Betrus und Johannes ju ihnen. Da biese getommen waren, beteten fie für fie, baß fie ben beiligen Geift empfangen mochten; benn er war noch über teinen berfelben getommen, fonbern fie waren nur getauft im Ramen bes herrn Jefu. Da legten sie ihnen bie hanbe auf, und sie empfingen ben bei-ligen Geift." Apgich. 8, 14—17. "Sie (bie Jünger zu Ephejus) wurden getauft im Namen bes herrn Jeju; und als Baulus ihnen bie hanbe auflegte, tam ber beilige Beift auf fie, und fie rebeten in Sprachen und weissagten." Apgich. 19, 5. 6. 2) Die heiligen Bater bezeichneten biefes Satrament mit ben Ramen:

"Firmung" (b. h. Stärkung), "Händeaustegung", "Besseglung", "Salbung", "Galbung", "Gabeimnis des heiligen Geistes". "Das Sakrament des Chrisams," sagt der heil. Augustinus, "ift eben so heilig wie die Tause."

3) Die Geschichte bezeugt, daß schon in den ältesten Beiten die Bigofe umberreisten, um den Getauften die Hände auszulegen und den

beiligen Beift über fie berabgurufen.

#### 2. Birfungen und Spender ber Firmung.

79. Was wirkt die Firmung?

Die Firmung

1) vermehrt in uns die heiligmachende Gnade,

2) erteilt uns ben heiligen Geift zum Kampfe gegen bas Bofe und zum Wachstum im Guten,

3) brudt uns, als Streitern Christi, ein unauslöschliches, geiftiges Merkmal auf.

"Gott ift es, ber uns famt ench in Chrifto befestiget, und ber uns gefalbet, ber uns auch bas Siegel aufgebrudt unb bas Bfanb bes Geiftes in unfere herzen gegeben bat." 2. Ror. 1, 21. 22.

80. Wer hat die Gewalt zu firmen?

Die Gewalt zu firmen haben die Bischöfe, als Rachfolger ber Apostel; doch kann ber Papst in bringenben Fällen diese Gewalt auch einem Priester übertragen, der nicht Bischof ift.

#### 3. Spendung ber Rirmung.

81. Wie erteilt ber Bischof bie Firmung?

1) Er streckt die Hände über alle Firmlinge aus und ruft ben heiligen Beift über fie berab; bann

2) legt er jedem insbesondere die Hand auf und salbt ihn

mit dem heiligen Chrifam;

3) am Schlusse erteilt er allen insgesamt ben heiligen Segen.

82. Wie geschieht die Salbung bei der heiligen Firmung?

Der Bischof macht mit bem Chrisam auf die Stirne bes Firmlings bas Zeichen bes heiligen Kreuzes und spricht: "Ich bezeichne dich mit dem Zeichen des heiligen Kreuzes und stärke bich mit dem Chrisam bes Beils im Namen bes Baters und bes Sohnes und bes heiligen Beiftes."

83. Woraus befteht ber vom Bischofe geweihte Chrifam? Aus Olivenöl und Balfam.

84. Was bedeutet bas DI?

Das Öl bebeutet die innere Stärkung jum Kampfe gegen die Feinde unferes Beiles.

85. Warum wird mit bem Öle wohlriechenber Balfam vermischt?

Um anzuzeigen, daß bem Firmlinge die Gnade erteilt wird, sich vom Berberben der Welt rein zu erhalten, und burch einen frommen Wandel ben Wohlgeruch ber Tugend zu verbreiten.

86. Warum macht ber Bischof auf die Stirne bes Firmlings bas Areuzzeichen ?

Um anzudeuten, daß fich ber Gefirmte bes Kreuzes niemals schämen, sondern seinen Glauben an Jesus, ben Getreuzigten, ohne Schen betennen foll.

"Sch fcame mich bes Evangelinms nicht, inbem es eine Rraft Gottes ift gum Beile für jeben, ber baran glaubt." Rom. 1, 16.

87. Warum gibt ber Bischof bem Firmlinge nach ber Salbung einen gelinben Badenftreich ?

Um ihn zu erinnern, daß er nun als Streiter Christi verpflichtet sei, um bes Namens Jesu willen alle Arten von Unbilden geduldig zu ertragen.

#### 4. Empfänger ber Firmung.

88.\* Ift bie Firmung zur Seligfeit notwenbig?

Die Firmung ift zur Seligkeit nicht unumgänglich notwendig; bennoch wäre es Sünde, wenn man fie aus Nachläffigkeit ober Gleichgültigkeit nicht empfinge.

Bas Gott für alle zur Heiligung eingeseth hat, foll auch von allen eifrigft verlangt und bantbar angenommen werben.

- 89. Wer tann bie Firmung empfangen? Jeber getaufte Mensch.
- 90. Wie foll man fich jum Empfange ber heiligen Firmung vorbereiten?

1) Man foll fein Gewissen von allen, wenigstens schweren Sünden reinigen,

2) sich in den Grundwahrheiten des Glaubens, nament-lich in dem, was die Firmung angeht, wohl unterrichten laffen,

3) nach ber Gnabe des heiligen Geiftes herzliches Berlangen tragen, und beshalb Gebete und gute Werte bertichten.

- 91. Was foll man beim Empfange ber beiligen Firmung thun?
  - 1) Man soll inbrunftig um die Gaben des heiligen Beiftes bitten,

2) Gott versprechen, als ein guter Chrift zu leben und zu sterben.

3) fich nicht entfernen, bevor ber Bifchof ben Segen gegeben bat.

92. Bas foll man nach ber heiligen Firmung thun? Man foll

1) Sott bemütig banken,

2) den Tag besonders gottselig zubringen, 3) die Gnade des heiligen Geistes durch beharrlichen Rampf gegen die Feinde des Beiles und burch Effer im Guten bewahren und vermehren.

#### 5. Firmpaten.

93.\* Warum werben auch bei ber Firmung Paten genommen?

Damit sie die Firmlinge zur Firmung führen und ihnen nachher im geiftlichen Rampfe mit Rat und That beifteben.

Dagu verpflichten fich bie Paten burch Auflegung ihrer Sand auf bie rechte Schulter bes Firmlings; fo werben fie beffen geiftliche Eltern und Bachter gur Bewuhrting ber Firmgnabe in ihren Firmfinbern, und es entfieht biefelbe geiftliche Berwanbtichaft, mithin basfelbe Chehinbernis, wie bei ber Taufe.

94.\* Welche Gigenschaften forbert bie Rirche von ben Firmpaten? Sie muffen katholisch, schon gefirmt, eines unsträflichen Wandels und von folchem Alter fein, daß fie ihre Pflichten als Firmpaten erfüllen können.

Eltern konnen nicht Firmpaten ihrer Rinber fein; auch foll ber Firmpate ein anberer fein als ber Taufpate.

Rusanwendung. Erfülle flets ohne Furcht und Schen alle Pflichten eines tatholifchen Chriften; und follteft bu um beines Glaubens willen Somach ober Berfolgung leiben, fo recone es bir gur Gore, unb freue bich beffen nach bem Beifbiele ber Apoftel. "Mbafch. 5." at.

### Das allerheiligfte Catrament Des Alturs. Beariff und Einfebung bes allerheiligften Altursfalramentes.

95. Bas ift bas allerheiligfte Saframent bes Altars?

Es ist der wahre Leib und das wahre Blut unsers Herrn Jesu Christi, der unter den Gestalten von Brot und Wein zur Nahrung unserer Stele wirklich und wesent- ich begenwärtig ist.

lich gegenwartig ift.
Es heißt Satrament bes Altars, weil es auf bem Altare vollbracht und aufbewahrt wird; Satrament bes Fronleichnams unferes herrn Jefu Chrifti, weil es ben hochheiligen Leib unferes heilandes enthalt.

96. Finbet fich beim allerheiligften Altarsfatramente auch alles, mas zu einem Schramente erforbert wird?

Ja: 1) das sichtbare Beichen, nämlich die Gestalten bes Brotes und bes Weines,

2) Die unfichtbare Gnabe — Jefus Chriftus felbst, ber Urheber und Spenber aller Gnaben,

3) die Einsehung burch unfern herrn.

97. Wann hat Jesus Christus das allerheiligste Sakrament eingesett? Er hat es eingesett beim letten Abendmahle, am Vorabenbe seines bitteren Leidens und Sterbens.

98. Wozu hat Chriftus das allerheitigste Sakrament eingeset? Er hat es eingesett,

1) um auch seiner Menschheit nach allezeit bei uns gegenwärtig zu fein;

2) um in ber heiligen Meffe fich für uns als Opfer barzubringen, und

3) in ber heiligen Rommunion die Nahrung unferer Seele zu fein.

# 8. 1. Die Gegenwart Christi im allerheiligsten Sakramente.

## 1. Radweisung ber wirklichen Gegenwart.

99. Woher wissen wir, daß ber wahre Leib und das wahre Blut Jesu Christi im allerheiligsten Sakramente mahrhaft gegenwärtig ift? Wir wissen es,

1) weil Jefus Chriftus seinen Jüngern verheißen hat, bag er ihnen sein Fleisch wahrhaftig zu effen und fein

Blut mahrhaftig zu trinken geben werde;

2) weil er beim letten Abendmahle ausdrücklich erklärte, daß das, was er ihnen als Speise und Erant darreiche, wirklich sein Leib und sein Blut sei;

3) weil die Apostel so gelehrt haben; und

4) weil die katholische Rirché von jeher so geglaubt hat.

1) "Das Brot, welches ich geben werbe, ift mein Fleisch für bas geben ber Belt. Da ftritten bie Juben untereinanber tens fprachen:

Bie tann uns biefer fein Fleisch ju effen geben? Jefus aber fprach ju ihnen: Bahrlich, wahrlich fage ich euch, wenn ihr bas Bleifch bes Menichensohnes nicht effen und fein Blut nicht trinten werbet, fo werbet

ihr das Leben nicht in euch haben. . . Denn mein Fleisch sit wahrhaftig eine Speise und mein Blut ist wahrhaftig ein Trank." Ioh. 6, 52. u. sf.

2) "Das ist mein Leib", — "das ist mein Blut". Matth. 26, 26. 28. (Siehe die folgenden Fragen). — Christus sah voraus, das die Riche seine so klaren, bestimmten Woorte in ihrem eigentlichen, duche Riche seine perstehen werde Sotte er von aucherst verstanden stäblichen Sinne verftehen werbe. Hatte er nun anbers berftanben sein wollen, so würde er auch anders gesprochen haben, um nicht in einer so höcht wichtigen Sache Anlaß zu Migverständnis und Irrtum au geben.

3) Die Lehre ber Apostel, namentlich bes heiligen Paulus, erhellt aus 1. Kor. 10, 16, wo ber Apostel fcreibt: "Der Relch ber Segnung, ben wir segnen, ift er nicht bie Mitteilung bes Blutes Chrifti? Und bas Brot, bas wir brechen, ist es nicht bie Teilname am Leibe bes herrn?" Bgl. 1. Kor. 11, 28—29.

4) Die Lehre ber gesamten Kirche ergibt fich aus ihren gottesbienst-1 Die Legre der gelamen Artige ergut fich aus igren goltesdentelle lichen Gebeten und Gebräuchen, aus den Aussprüchen der Konzilien, den zahlreichen Zeugnissen der heiligen Bäter und kirchlichen Schristieller. "Gleichwie Jesus Christus Fleisch und Blut angenommen hat, so ist auch die durch sein Gebetswort gesegnete Speise, Fleisch und Blut des steischgewordenen Jesus." So der heilige Justinus, Märthrer. "Da Christus seitsch zu der flarte und sprach: Das ist mein Leib; wer durche daran zweiseln? Da er geradezu versicherte: Das ist mein Blut, wer währte Bebeuten tracen und weinen es sei vielt sein Mut. Er hat mochte Bebenken tragen und meinen, es fei nicht fein Blut. Er hat ehemals Waffer in Bein verwandelt; und wir follten anftehen ju glauben, daß er ben Bein in Blut verwandle?" So ber heil. Cyrillus, Bifchof bon Jerufalem. Ebenfo flar und bestimmt ift bas Beugnis bes beiligen Chrysoftomus, Ambroftus, Augustin und vieler anberer Bater felbst ber ersten Jahrhunderte. — Gin gewichtiges Zengnis für bas Altertum ber katholischen Lehre liegt auch barin, daß die getrennte griechische Rirche gang basselbe glaubt und lebrt.

#### 2. Gegenwart Bein Chrifti burd Befeusbermandlung.

100. Wie hat Jesus das allerheiligste Sakrament eingeset?

Beim letten Abendmahle nahm Jesus das Brot in feine beiligen und ehrwürdigen Banbe, fegnete und brach es und gab es feinen Jungern mit den Worten: "Nehmet hin und effet; bas ift mein Leib." Dann nahm er ben Relch mit Wein, segnete und reichte ihn feinen Jungern, indem er sprach: "Trinket alle baraus; bas ist mein Blut. — Thut dies zu meinem Andenken." (Matth. 26, 26—28; Mark. 14, 22—24; Luk. 22, 19. 20. Bgl. Religionsgeschichte 24.)

101. Was geschah mit dem Brot und dem Weine, als Jesus barüber bie Worte fprach: "Das ift mein Leib", "bas ift mein Blut" ?

Das Brot wurde unsichtbarer Beise in den wahren Leib und der Wein in das mahre Blut Jesu Chrifti verwandelt.

102. Was war nach biesen Worten Christi von Brot und Wein noch vorhanden?

Nichts, als beren Geftalten.

103. Was versteht man unter den Gestalten von Brot und Wein? Alles, was von Brot und Wein in die Sinne fällt, als Form, Farbe, Geschmack, Geruch u. s. w.

#### 3. Fortbauer ber Wegenwart Jefn Chrifti.

104. Hat Chriftus auch seinen Aposteln bie Gewalt gegeben, Brot und Wein in sein heiliges Fleisch und Blut zu verwandeln?

Ja, diese Gewalt hat er ihnen gegeben mit ben Worten: "Thut dieses zu meinem Andenken." (Luk. 22, 19.)

105. Auf wen ift von ben Aposteln diese Gewalt übergegangen? Sie ist übergegangen auf die Bischöfe und Priester.

106. Wann üben die Bijchofe und Priefter biefe Gewalt aus?

In der heiligen Messe, indem sie bei der heiligen Wandslung über Brot und Wein die Worte aussprechen: "Das ist mein Leib, das ist mein Blut."

107. Ift also nach ber heiligen Wandlung kein Brot und Wein mehr auf bem Altare?

Nein; es ist auf dem Altare der wahre Leib und das wahre Blut Jesu Christi unter den Gestalten von Brot und Wein.

108. Wie lange bleibt Chriftus mit Fleisch und Blut gegenwärtig? So lange die Gestalten von Brot ober Wein vorhansben sind.

109.\* Ift unter ber Geftalt bes Brotes bloß ber Leib Chrifti, und unter ber Geftalt bes Beines bloß fein Blut gegenwärtig?

Rein; unter jeber Gestalt ift Chriftus ganz und ungeteilt gegenwärtig, wie er ganz und ungeteilt im Himmel ift.

110.\* Wenn der Priefter die heilige Hoftie bricht oder teilt, bricht er ba auch den Leib Chrifti?

Nein; er bricht ober teilt nur die Gestalten: der Leib Christi selbst ist in jedem Teile ganz und lebendig auf eine wahre, wiewohl geheimnisvolle Weise zugegen.

#### 4. Anbetung Sein im allerheiligften Satramente.

111. Was fordert von uns die Gegenwart Jesu Christi im beiligsten Sakramente?

Daß wir 1) ihn oft besuchen und 2) ihn in tieffter Demut und Shrsurcht, mit innigster Liebe und Dankbarkeit anbeten.

"Es follen ihn anbeten alle Engel Gottes." Sebr. 1, s. Um bem Sochwürdigften Gute die foulbige Shre zu erweisen, fest die Kirche basselbe zur öffentlichen Anbetung aus, erteilt bamit ben Segen, tragt es in feierlichen Brozessionen ehrsurchtsvoll umber, hat Feste und fromme Bruberschaften (bes heiligsten Altarssatramentes, bes herzens Jesu) eingeführt. — Als Sinnbild ber Anbetung und Liebe brennt vor den Altären, wo bas Hochwürbigste Gut aufbewahrt wirb, bas ewige Licht,

Rusanwendung. Freue dich, daß unfer herr und heiland bis jum Ende der Welt im heiligsten Sakramente unter uns verbleiben will; danke für diese so große Gnade; liebe ihn und besuche ihn oft und andächtig; ihm, dem liebevollen Tröster und helser, klage voll Bertrauen alle deine Leiden; denn er selbst ladet dich ein: "Rommet zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, und ich will euch erquiden." Matth. 11, 28.

## §. 2. Das Beilige Megopfer.

#### 1. Opferbegriff. Opfer bes alten Bunbes.

112. Bas ift ein Opfer?

Ein Opfer ist überhaupt eine sichtbare Gabe, welche Gott bargebracht wird, um ihn als ben höchsten Herrn zu ehren und anzubeten.

113. hat es zu jeber Zeit Opfer gegeben ?

Bon Anbeginn ber Welt her hat es Opfer gegeben, und im alten Bunde waren sie von Gott selbst ftreng geboten.

114. Warum find die Opfer bes alten Bundes wieber abgeschafft worben ?

Weil sie nur Vorbilder des vollkommenen Opfers des neuen Bundes waren, und beshalb nicht länger als der alte Bund dauern sollten.

Denn ber alte Bund hatte "bloß ben Schatten ber zukunftigen Gilter," und konnte burch die Opfer, welche unaushörlich bargebracht wurden, "nimmermehr die Opfernben zur Bollkommenheit bringen; ..... benn es ist unmöglich, daß durch Blut von Stieren und Böden Sünden getilgt werden. Darum spricht er (Christus) bei seinem Eintritte in die Welt: Schlachtopfer und Gaben verlangt du (Gott!) nicht, einen Leib aber hast du mir zugerichtet. ... Da sprach ich Siehe, ich komme zu vollbringen, Gott! beinen Willen. . . . Er hebt also das erste auf, damit er das andere sessses." hebr. 10, 1—9.

#### 2. Das Opfer bes nenen Bunbes.

115. Welches ift das Opfer bes neuen Bunbes?

Der Sohn Gottes selbst, Jesus Christus, ber durch seinen Tob am Kreuze sich seinem himmlischen Bater für uns aufgeopfert hat. (Hebr. 9, 14.)

116. Sollte mit bem Tobe Jeju alles Opfer aufhören?

Nein; es sollte auch im neuen Gnadenbunde ein im merwähren bes Opfer geben, um das Opfer am Kreuze, bas nur einmal vollbracht wurde, uns allezeit zu vergegenswärtigen, und um uns die Früchte besselben zuzuwenden.

117. War uns ein folches immermabrendes Opfer von Gott verheißen ?

Ja, schon im alten Bunde war es durch das Opfer Welchisebechs vorgebildet,') und durch den Propheten Walachias vorhergesagt worden.

1) Gleichwie Melchisebech Brot und Bein opferte (1. Mos. 14, 18), so opfert auch Chriftus sich selbst unter ben Gestalten bes Brotes und Beines bis zum Ende ber Welt. Darum heißt es Ph. 109: "Der het hat geschworen, und es wird ihn nicht gerenen: Du bist ber Priester emiglic nach ber Ordnung Melchisebech."

ewiglich nach ber Ordnung Melchisebechs."

2) "Ich habe an euch (Juben) kein Gefallen, spricht ber Herr ber Heerscharen, und nehme kein Opfer an von eurer Hand; benn vom Aufgange ber Sonne bis zum Untergange wird mein Name groß werden unter ben Bölkern, und an allen Orten wird meinem Namen geopfert und ein reines (Speiß-)Opfer bargebracht werben." Mal. 1, 10. 11.

#### 3. Die heilige Meffe.

118. Welches ift dieses immerwährende, von Malachias vorhergesagte Opser?

Es ift bas heilige Megopfer.

119. Wer hat das heilige Megopfer eingeset?

Jesus Christus hat bas heilige Meßopfer eingesetzt, als er beim letten Abendmahle sich selbst unter den Gestalten des Brotes und Weines dem himmlischen Bater aufopferte, und auch seinen Aposteln dieses sein Opferfortan zu feiern gebot.

120. Was ift bemnach bas beilige Megopfer?

Das heilige Meßopfer ist das immerwährende Opfer bes neuen Bundes, in welchem sich Christus der Herr unter ben Gestalten des Brotes und Weines seinem himmlischen Vater durch die Hände des Priesters unblutiger Weise opfert, wie er sich einst am Kreuze blutiger Weise geopfert hat.

121. Was ift für ein Unterschied zwischen bem heiligen Meßopfer und bem Opfer am Kreuze?

Das heilige Meßopfer ist wesentlich das nämliche Opfer, wie das Opfer am Kreuze; nur die Beise zu opfern ist verschieden.

122. Warum ist das Mesopfer das nämliche Opfer, wie das Opfer am Kreuze?

Weil in beiden der Nämliche opfert und geopfert wird, Jesus Christus, unser Herr.

Der Priester ift nur ber Diener und sichtbare Stellvertreter Christi; beshalb spricht er bei ber Banblung nicht in seinem Namen, sonbern im Namen Christi: "Dies ist mein Leib . . . bies ist mein Blut."

123. Wie ift bie Beife ju opfern in beiben verschieben?

Am Kreuze opferte sich Christus blutiger Beise, in ber heiligen Messe aber opfert er sich unblutiger Beise, bas

heißt, er erneuert das am Areuze vollbrachte Opfer, jedoch ohne aufs neue zu leiden und zu sterben.

124.\* Wenn Christus nicht mehr stirbt, wie kann benn durch die heilige Messe das Opser, das er am Kreuze vollbracht hat, erneuert werden?

Es wird erneuert, weil in der heiligen Messe Christus sich wirklich und wahrhaft aufopfert unter den Sinnbildern des blutigen Todes, den er am Kreuze erlitten hat, nämlich unter den getrennten Gestalten des Brotes und Weines.

Kraft ber Worte, welche ber Priester ausspricht, erscheint ber Leib Christi unter ber Gestalt bes Brotes, und sein Blut unter ber Gestalt bes Beines; und ba biese beiben Gestalten sichtbar von einander gesonbert sind, so wird die Scheidung bes Blutes vom Leibe, mithin der blutige Krenzestod auf eine unblutige, geheimnisvolle Weise versimsbildet ober als gegenwärtig dargestellt. Diese unblutige Erneuerung geschieht aber nicht, damit wir aufs neue erlöst werden, benn das Opfer am Krenze genügte zur Erlösung der ganzen Welt; sondern damit wir eine immerwährende Gedächtnisseier und lebendige, wiewohl unblutige Darstellung des blutigen Kreuzesopsers haben, wodurch Gott vollkommen verehrt wird, und uns die gnadenreichen Früchte der Erlösung zusließen.

125. Wodurch beweisen wir, daß von den Aposteln an das heilige Weßopfer allezeit geseiert wurde?

Wir beweisen dieses

- 1) burch die Worte des heiligen Paulus, aus benen klar hervorgeht, daß schon zu den apostolischen Zeiten die Christen einen eignen Opferaltar hatten;') wo aber ein Opferaltar ist, da muß auch ein Opfer sein;
- 2) durch die unleugbaren Zeugnisse der heiligen Bäter, die Beschlüsse der Konzilien, die uralten Meßgebete und durch viele andere kirchliche Denkmäler des Morgensund Abendlandes, welche den altchristlichen Gebrauch, die heilige Messe zu feiern, darthun.
- 1) "Wir (Chriften) haben einen Opferaltar, wovon biejenigen nicht effen bürfen, die bem Zelte bienen," b. h. die Juben. Hebr. 18, 10. Bgl. 1. Kor. 10, 18—21.

## 4. Beftimmung und Birtfamteit bes beiligen Defopfers.

126. Wem bringen wir bas beilige Megopfer bar?

Wir bringen es Gott allein dar; jedoch feiern wir dabei auch das Gedächtnis der Heiligen.

- 127. Wie feiern wir bei ber heiligen Meffe bas Gebächtnis ber Heiligen? Indem wir
  - 1) Gott danken für die ihnen verliehene Gnade und Seligkeit,
  - 2) die Beiligen um ihre Fürbitte anrufen.

- 128. Wozu bringen wir Gott das heilige Megopfer dar? Wir bringen es Gott dar
  - 1) als Lobopfer zu seiner Ehre und Verherrlichung,
  - 2) als Dankopfer für alle von ihm empfangenen Gnaden und Wohlthaten,
  - 3) als Sühnopfer für die vielen ihm zugefügten Be-
  - 4) als Bittopfer, um von ihm Hilfe in allen Nöten bes Leibes und der Seele zu erflehen.
- 129. Welche Wirkungen hat die heilige Messe als Suhnopfer? Durch die heilige Messe als Suhnopfer erlangen wir

1) Snaden der Reueund Buge zur Bergebung der Sünden, und

2) Nachlassung zeitlicher Sündenstrafen.

130. Wem tommen die Früchte ber beiligen Meffe gu?

Die allgemeinen Früchte kommen der ganzen Kirche zu, den Lebendigen und den Berftorbenen; die bestondern Früchte aber

1) dem Briefter, welcher das Opfer verrichtet,

2) jenen, für welche er es insbesondere darbringt,

3) allen, welche demselben andächtig beiwohnen.

#### 5. Sanptteile und Ceremonien ber heiligen Deffe.

131. Beldes find bie Sauptteile ber heiligen Meffe?

Die Hauptteile der heiligen Messe sind: 1) die Opferung, 2) die Wandlung, 3) die Kommunion.

132.\* Was ift von den Ceremonien zu halten, welche die Kirche bem heiligen Despopfer beigefügt hat?

Die Ceremonien der heiligen Messe rühren meistens aus den ältesten, viele aus den apostolischen Zeiten her, und ihr erhabener, geheimnisreicher Sinn soll unser Herz mit Andacht und Chrsurcht erfüllen.

1) Borerst betet ber Priester reumutig und tiefgebeugt am Fuße bes Altars; nach bem Staffelgebete steigt er die Stufen des Altars hinan, füßt benjelben ehrerdietigst, sieht nochmals im Gefühle der Demut zu Gott durch das neunmalige Kyrie "Herr erbarme dich unser."

2) Ermutigt stimmt er ben Lobgesang ber Engel (Gloria) an und wendet fich bann jum Bolle, ihm ben gottlichen Segen ju wünschen.

3) Er betet an ber Seite bes Altars im Namen aller Anwesenden zu Gott für die Anliegen aller. Darauf lieft er zwei Abschnitte aus ber heiligen Schrift, die Epistel und das Evangelium, das letztere jedoch auf der andern Seite des Altares, um anzudeuten, daß die evangekische Lehre, von den Juden verworfen, zu den heiben überging.

4) Auf bas Evangelium folgt an gewissen bas nicanische Glaubensbetenntnis. (C. C. XII. — Co weit bie Bormeffe ober bie

Borbereitungsmeffe. Run beginnt bie eigentliche Opferfeier.)

5) Der Priefter opfert, mit bem Bolle vereint, Brot und Bein, und maicht bann bie Sanbe jum Zeichen, bag man nur mit einem reinen Bergen am Altare ericheinen barf.

6) Er forbert alle ju inbrunftigem Gebete auf, und Gott preifenb ruft er mit ben Choren ber Engel: "Beilig, heilig, beilig" u. f. m.

7) Es folgen ftille Gebete für bie Kirche, ihre Borfteher und alle Rechtglänbigen, unter Anrufung ber heiligsten Jungfran und aller Seiligen.

- 8) Sett fpricht er bie geheimnisvollen Worte ber Banblung, finkt anbetenb auf bas Knie, und bebt ben heiligen Leib und bas heilige Blut in bie Höhe. Auf bas Zeichen bes Glödleins betet bie Bolksichar auf ben Knien liegend an und ichlägt reumutig an bie Bruft.
- 9) Der Priefter fieht zu Gott, bag er bas Opfer gnäbig annehmen, aller Menfchen, auch ber Seelen im Fegfeuer, fich erbarmen wolle, unb betet bas Bater unfer, als Inbegriff aller Bitten.
- 10) Rach einem Borbereitungsgebete, unter bem bei feierlicher Meffe ber Friebenstuß gegeben wirb, folgt bie heilige Kommunion, an welcher alle Anwesenben, wenigstens geistlicher Beise, teilnehmen sollen.
- 11) Den Schluß machen ein Dankfagungsgebet, ber Segen bes Priefters über bas Bolt, und bie Lesung bes Anfangs vom Evangelium bes heiligen Johannes.
- 133.\* Barum wird die Meffe in lateinischer Sprache gelefen ?
- 1) Beil diese Sprache aus Rom stammt, von wo aus der Glaube zu uns gelangte; 2) weil dieselbe nicht, wie unsere Bolkssprachen, mit der Zeit sich ändert; 3) weil dadurch auch im Gottesdienste die Einheit und Einigkeit der Kirche auf der ganzen Erde dargestellt und befördert wird.
- 134.\* Warum hat die Kirche für den opfernden Priester eine besondere Kleidung verordnet?

Damit wir uns erinnern, daß der Priefter am Altare nicht in seiner Person handelt, sondern der Stellvertreter Jesu Christi ift, und ein hochheiliges göttliches Geheimnis seiert.

Im alten Bunbe hat Gott selbst die Priefterkleibung genan bestimmt, und ben Befehl gegeben: "Aaron und seine Sohne sollen sie anhaben, wenn sie bem Altare fich nahen, im Heiligtume zu bienen, bamit fie nicht sterben, ber Sunbe schulbig." 2. Ros. 28, 43.

Auch die verschiebenen Farben der priesterlichen Aleiber haben ihren Sinn. Beiß bedeutet die Unschulb und die geiftliche Freude, rot die Liebe Gottes, grün die Hoffnung des ewigen Lebens, violett oder blau Demut und Buße, schwarz die tiefe Trauer.

Ruhanwendung. Befleiße bich, täglich bem heiligen Megopfer mit inniger Anbacht und Ehrfurcht beizuwohnen; benn es ist keine anbere handlung so heilig und göttlich, so reich an Gnaben und himmlischen Segnungen. Bei ber Opferung bringe bich selbst mit Jesus Christis bem himmlischen Bater bar; bei ber Wandlung bete beinen heiland bemütigst an und bitte ihn um Berzeihung; bei ber Kommunion kommuniziere wenigstens geistlicher Weise, b. h. erwede ein inbrunstiges Berlangen, bich mit bem herrn im Sakramente ber Liebe zu vereinigen.

# §. 3. Die Beilige Kommunion. 1. Die beilige Rommunion als Gebot.

135. Bas ift die heilige Rommunion?

Die heilige Kommunion ist der wirkliche Genuß des Leibes und Blutes Jesu Christi zur Nahrung der Seele.

Rommunion beißt Bereinigung. Sie wirb auch beiliges Abenbmahl, Tifc bes herrn, Empfang ber heiligen Guchariftie u. a. m. genannt.

136.\* Ift uns die heilige Kommunion nur von der Rirche, ober ist fie uns auch von Gott geboten?

Sie ist uns auch von Gott geboten; benn Christus ber Herr sagt ausdrücklich: "Wahrlich, wahrlich, sage ich euch, wenn ihr das Fleisch des Menschenschnes nicht essen und sein Blut nicht trinken werdet, so werdet ihr das Leben nicht in euch haben." (Joh. 6, 54.)

#### 2. Die heilige Rommunion unter einer Geftalt.

137. Müffen wir, um bas Blut Chrifti ju genießen, auch ben Relch trinken ?

Nein; denn unter der Geftalt des Brotes empfangen wir auch sein Blut, da wir ihn ganz mit seiner Menschheit und Gottheit empfangen.

Deswegen verspricht auch Chriftus benjenigen bas ewige Leben, welche ihn nur unter Brotsgestalt empfangen: "Ber biefes Brot ift, wirb ewig leben." Joh. 6, 52. u. 59.

138. Warum hat aber Chriftus bas heilige Abendmahl unter beiben Gestalten eingesett?

Weil er es zugleich als Opfer eingesetzt hat, wozu beibe Gestalten notwendig sind.

Es ift bemnach tein allgemeines Gebot, wenn Chriftus fagt: "Erintet alle baraus;" sonbern bies geht nur bie Apostel und jene an, die ihnen im Priestertume nachgefolgt find, wenn fie die heilige Messe lesen. Deswegen kommunizieren auch die Priester, wenn sie das heilige Opfer nicht selbst verrichten, nur unter einer Gestalt.

- 139.\* Warum erteilt die katholische Kirche den Gläubigen die Rommunion nur unter einer Gestalt?
  - 1) Um das heilige Blut vor Verunehrung zu bewahren, indem es unter der Gestalt des Weines leicht verschüttet und nicht gut aufbewahrt werden könnte;

2) um ben Empfang bes heiligsten Satramentes allen zu erleichtern, ba manche sich scheuen, aus einem gemeinsschaftlichen Kelche zu trinken;

3) um baburch gegen die Irrlehrer zu erklären, daß Christus unter jeder Gestalt ganz gegenwärtig ist.

Schon in ben erften Beiten ber Kirche empfingen Krante, Gefangene und alle, bie ju haufe tommunizierten, bas beilige Abenbmabl nur unter

ber Gestalt bes Brotes. So wird selbst bei Luk. 24, 30 und Apgich. 2, 42.
46 nur bes Brotbrechens erwähnt. Zwar haben später bie Räpste Leo und Gelasius ausnahmsweise ben Empfang bes Kelches geboten, allein nur, um bie bamalige Jrriehre ber Manichäer zu bekämpfen, welche ben Bein als etwas Teustisches verabscheuten.

#### 3. Birtungen ber beiligen Rommunion.

140.\* Warum will ber Herr fich allen Gläubigen als Speise mitteilen?

1) Um sich auf das innigste mit uns zu vereinigen, und uns dadurch einen Beweis seiner zärtlichen, überschwenglichen Liebe zu geben: "Wer mein Fleisch ist und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich in ihm." (Joh. 6, 57.)

2) Um uns auch unter einander durch ein Band der Liebe und Eintracht aufs engste zu verbinden. "Denn ein Brot, ein Leib sind wir viele, wir alle, die wir an einem Brote teilnehmen." (1. Kor. 10, 17.)

141. Welche Gnaben teilt uns die heilige Rommunion mit?

Da sie uns mit Christus, der göttlichen Gnadenquelle, aufs innigste vereinigt, teilt sie uns unzählige Gnaden mit, insbesondere

1) erhält und vermehrt sie die heiligmachende Gnade;

2) schwächt sie unsere bosen Reigungen, und gibt uns Lust und Rraft zum Guten;

3) reinigt sie uns von läßlichen Sünden und bewahrt uns

vor Todsünden;

4) ist sie uns das Unterpfand unserer künftigen Auferstehung und ewigen Seligkeit. (Joh. 6, 55.)

142. Empfängt ein jeber mit ber heiligen Kommunion auch diese Gnaben? Rein; wer die Kommunion unwürdig, das heißt im

Stande der Tobsünde empfängt, zieht sich die Verdammnis zu. "Ber unwürdig dieses Brot ist oder den Kelch des herrn trinkt, der ist schuldig des Leibes und Blutes des herrn,... der ist und trinkt sich das Gericht, indem er den Leib des herrn nicht unterscheidet." 1. Kor. 11, 27—29.

Bergleichung mit ber Bunbeslabe, welche ben frommen Israeliten Glud

und Segen, ben gottlosen Philiftaern Unglud und Fluch brachte.

143. Was für eine Sünde begeht berjenige, welcher fich erfrecht, unwürdig zu kommunizieren?

1) Er begeht gleich dem Judas einen entsetlichen Gottes= raub, weil er sich am Leib und Blut des Herrn ver=

fündigt. (1. Kor. 11, 27.)

2) Er macht sich bes schwärzesten Unbankes schuldig, weil er dem göttlichen Heilande die schrecklichste Schmach anthut in dem Augenblicke, wo er von ihm den größten Beweis der Liebe empfängt. (Ps. 54, 13—15.)

144. Welches find häufig die Folgen ber unwürdigen Kommunion icon in biefem Leben?

Verblendung und Verstockung bes Herzens, auch zu-

weilen plötzlicher Tob und andere zeitliche Strafen. Beifpl.: Unseliges Enbe bes Jubas, von bem ber heiland sagte: "Beffer mare es ihm, wenn er nicht geboren ware." Matth. 26, 24. Bgl. 1. Ror. 11, 30.

4. Borbereitung auf Die heilige Rommunion.

145. Bas muß man also thun, wenn man eine schwere Gunbe begangen bat?

Man muß vor der heiligen Kommunion eine gültige

Beicht ablegen.

"Der Menich prufe fich felbst, und so effe er von biesem Brote, und trinte aus biesem Relche." 1. Kor. 11, 28.

146. Wie muß man fich ferner ber Seele nach vorbereiten?

Man muß 1) sich bemühen, das Herz auch von den läglichen Sunden zu reinigen, 2) Gifer und Anbacht in demselben erweden.

147. Machen die läßlichen Sünden die heilige Rommunion auch unwürdig? Sie machen fie nicht unwürdig ober gottesräuberisch, aber fie vermindern ihre Gnadenwirkungen.

148. Wodurch tann man Eifer und Andacht im Herzen erwecken? Durch gottselige Betrachtungen und fromme Übungen.

149. Beldes find die besten Übungen vor ber beiligen Rommunion? Die Übungen 1) bes Glaubens und der Anbetung,

2) ber Reue und Demut, 3) ber Hoffnung, ber Liebe und bes sehnlichen Berlangens.

150.\* Auf welche Weise tann man diese Gebete verrichten? Auf folgende Beise:

(Tugenbübungen vor der heiligen Rommunion.)

Glaube. D mein Jesus! ich glaube fest alles, was du geoffenbaret haft, besonders glaube ich, daß du wahrhaft gegenwärtig bift in bem heiligften Saframente bes Altars, weil du, die ewige und unfehlbare Wahrheit, folches gefagt haft.

Anbetung. D mein Jefus! in Bereinigung mit allen Engeln und Beiligen bete ich bich an im heiligsten Satramente, in welchem bu aus Liebe zu mir verborgen bist; ich bete bich an als meinen Berrn und Gott, meinen Schöpfer und Erlöser.

Reue. D mein Jefus! alle meine Gunben bereue ich von ganzem Bergen, weil ich badurch bich, meinen gutigften Gott, den ich über alles liebe, erzürnt und beleidiget habe.

Demut. Mein Herr und Beiland! wie barf ich mich bir naben nach fo vielen Beleidigungen? Bahrlich! ich bin nicht würdig, dich in mein Herz aufzunehmen. Doch sprich nur ein Wort, und meine Seele wird gefund.

Hoffnung. Ja, liebevollster Jesus! beine Erbarmung ist ohne Grenzen; du kommst zu mir, willst wohnen in meinem Herzen. So wirst du auch, ich hoffe es zuversicht- lich, mich heiligen und mich erfüllen mit beiner Gnade.

Liebe. D mein Jesus! du hast mich geliebt bis zum Tode am Kreuze, und aus Liebe zu mir willst du nun auch die Nahrung meiner Seele werben. D wie kann ich dir deine Liebe vergelten? Dir zuliebe will ich leben und sterben.

Berlangen. Komm, o Jesus! komm und nimm Besit von meinem Herzen; es soll ganz bein sein: komm, suche mich heim, und ftarke mich in beiner Gnade, o Jesus!

151. Wie muß man fich auch bem Leibe nach vorbereiten? Wan muß

1) nüchtern sein, das heißt von Mitternacht an nicht das Geringste von Speise und Trank genossen haben, 1)

2) ehrbar gekleibet erscheinen.

1) Die Rirche gebietet biefes unter fomerer Sunbe wegen bes großen Digbrauches, welcher aus ber Bernachläffigung biefes Gefetes entfleben würbe.

152. Wer ist von dem Gebote, nüchtern zu sein, ausgenommen? Die gefährlich Kranken, welche die heilige Kommunion als Wegzehrung empfangen.

#### 5. Empfang ber heiligen Rommunion.

153. Wie soll man jum Tische bes Herrn hinzutreten?

Mit größter Ehrerbietigkeit, mit erhobenen Händen und niebergeschlagenen Augen.

154. Wie soll man fich beim Empfange ber heiligen Hostie benehmen?

Man soll das Speisetuch vor sich halten, das Haupt erheben, die Zunge auf die untere Lippe legen, und dann die heilige Hostie ehrerbietigst genießen.

Man habe acht, die heilige hoste nicht im Munde zu behalten, bis sie ganz ausgelöst ist. Sollte sie am Gaumen ankleben, so mache man sie nicht mit dem Finger, sondern mit der Zunge los. An einigen Orten wird nach der Kommunion Wein gereicht, damit man die heilige Hostie leichter genieße. Man ist nicht verpflichtet, davon zu nehmen, noch weniger darf man glauben, es sei das Blut des Herrn.

## 6. Berhalten nach dem Empfange der heiligen Rommunion.

155. Was foll man nach dem Empfange der heiligen Rommunion thun?

Man soll mit ber größten Sittsamkeit sich wieder an seinen Platz begeben und bort noch einige Zeit in andächtigem Gebete verharren.

Reine Zeit ist toftbarer und gnabenreicher, als die Zeit gleich nach ber heiligen Kommunion; baber foll man diefelbe aufs beste benützen. Bohl ein schlimmes Zeichen ift es, wenn man nicht einmal eine halbe ober wenigftens eine Biertelftunde beim lieben Beilande im Gebete verharrt.

156. Welche Gebete foll man nach ber Kommunion vorzugsweise verrichten?

Solche, wodurch man sich vor dem Herrn verdemütigt, ihm dankt, sich ihm aufopfert, ihn liebt und um Gnaden anfleht.

157. \* Auf welche Weise tann man biese Gebete verrichten? Auf folgende Beise:

(Tugendübungen nach der heiligen Rommunion.)

Jefu! dir lebe ich; Jefu! dir fterbe ich; Jefu! bein bin ich tot und lebendig.

Demut. O mein Jefus! woher kommt mir biefes, daß du, mein Gott! dich gewürdiget haft, bei mir armen Sünder einzukehren.

Dantfagung. Liebevollster Jesus! wie kann ich bir vergelten, was du an mir gethan! Ich fage dir unendlichen Dant für die große Gnade, daß du dich gewürdiget haft.

zu mir zu tommen.

Aufopferung. D mein Jesu! ich opfere bir auf meinen Leib und meine Seele und alles, was ich habe. zu beinem heiligen Dienste. Alle meine Gebanken, meine Begierden, meine Worte und alles, was ich thue, foll bein. soll für dich sein.

Liebe. O mein Jefu! ich liebe dich von ganzem Herzen als bas bochfte und liebenswürdigfte Gut. Entzunde mein kaltes Herz mit bem Feuer beiner Liebe, auf baß ich bich

mehr als alles, mehr als mich selbst liebe.

Bitte. D mein Berr und mein Gott! verleihe mir Armen alle die Gnaben, beren ich bedürftig bin; benn bu

bift ja unendlich reich und unendlich gütig. O gütigfter Jesus! bleibe bei mir mit beiner Gnabe, ftarte und fegne mich burch die Rraft biefes beiligen Saframentes jest und in der Stunde meines Todes. Amen.

158. Wie soll man ben Kommuniontag zubringen?

Man foll ihn, fo viel als möglich, in gottseligen Ubungen zubringen, und weltliche Bergnugungen und Luftbarkeiten meiben.

Rusanwendung. Ermage, wie ber Berr im allerheiligften Saframente bie Reichtilmer feiner gottlichen Liebe gegen bie Menfchen ausgießt. Mache ben Borfat, fo oft es bir erlaubt und möglich ift, bem Tifche bes herrn bich zu naben, und so rein und anbächtig, als bu nur immer tannft, bas Brot ber Engel ju genießen.

## Das heilige Saframent der Buße. 1. Begriff ber Buße. Die Buße als Saframent.

159.\* Bas verfteht man unter Bufe?

Unter Buße versteht man 1) die Tugend oder Gessinnung des Herzens, wodurch der Mensch seine Sünden bereut und sich zu Gott bekehrt; 2) die Strafe, wodurch er für die begangenen Sünden Genugthuung leistet; 3) das Sakrament der Buße.

160. Bas ift bas Saframent ber Buge?

Es ist jenes Sakrament, in welchem der Priester an Gottes statt die Sünden nachläßt, wenn der Sünder sie herzlich bereut, aufrichtig beichtet und den Willen hat, genugzuthun.

#### 2. Sewalt der Sundenbergebung.

161.\* Laßt ber Priefter bie Sunden wahrhaft nach, oder erklart er nur, baß fie nachgelassen find?

Der Priester läßt die Sünden wirklich und wahrhaft nach, kraft der ihm von Christus erteilten Gewalt.

162. Wann hat Chriftus bie Gewalt erteilt, die Gunden nachzu-

Als er nach seiner Auferstehung die Apostel anhauchte und sprach: "Empfanget den heiligen Geist. Welchen ihr die Sünden nachlassen werdet, denen sind sie nachgelassen, und welchen ihr sie behalten werdet, denen sind sie behalten." (Joh. 20, 22. 23.)

163. Hat Chriftus nur den Aposteln diese Gewalt erteilt?

Nein, er hat sie auch allen erteilt, welche den Aposteln im Priesteramte nachfolgen sollten, wie die Kirche es immer geglaubt und gelehrt hat. (Bgl. S. 90, Fr. 289. 290.)

164.\* Warum mußte bie Gewalt, bie Gunden nachzulaffen, von den Aposteln auch auf ihre Nachfolger übergeben?

Weil Christus seine Heilsmittel für alle Zeiten und alle Menschen, die derselben bedürftig sind, eingesetzt hat.

165. Können alle Sünden durch das Bußsakrament nachgelaffen werden?

Ja, alle Sünden, welche man nach der Taufe begangen hat, können nachgelassen werden, wenn man sie mit der erforderlichen Bußgesinnung beichtet.

"Bekennen wir unsere Sunben, so ift Gott treu und gerecht, bag er uns unsere Sunben vergibt und uns von aller Ungerechtigkeit

reinigt." 1. Joh. 1, 9.

Deffenungeachtet können nicht alle Sunben von jedem Briefter nachgelassen werben. Denn 1) bamit ein Priefter von ben Sunben gultig lossprechen könne, wirb, nebst ber ihm in ber heil. Beihe erteilten Gewalt, noch erforbert, baß ihn sein Bischof eigens ermächtigt, bas Bußigatrament in seinem Sprengel zu verwalten; 2) pflegen ber Papst und bie Bischöfe nach einem alten, rechtmäßigen und heilsamen Gebrauche gewisse sich ben sich selbst zur Lossprechung vorzubehalten, von benen bemnach andere Priester nur traft einer besonderen Bevollmächtigung lossprechen können. Im Falle ber Tobesgesahr kann jedoch wenn kein zum Beichthören eigens ermächtigter Priester vorhanden ist, jeder andere Priester von allen Sünden lossprechen.

#### 3. Rotwendigfeit der Beichte jur Rachlaffung ber Gunden.

166. Barum muffen wir aber, um Rachlaffung ber Sunden gu erlangen, biefelben beichten?

Beil Jesus Christus bei Einsetzung des Bußsakramen= tes die Beichte vorgeschrieben hat.

167. Wodurch beweisen wir, daß Christus die Beicht vorgeschrieben hat? Wir beweisen es

1) durch seine Worte: "Welchen ihr die Sünden nachlasset" u. s. w.; denn wofern wir nicht dem Priester unsere Sünden und unsern ganzen Seelenzustand entbecken, so kann er nicht wissen, ob er, kraft des ihm von Gott übertragenen Richteramtes, uns die Sünden nachlassen oder behalten soll;

2) burch bas Zeugnis ber heiligen Kirchenväter, die eins hellig lehren, daß wir von Gott keine Berzeihung unserer Sunden zu hoffen haben, wenn wir uns

schämen, dieselben bem Priefter zu beichten;1)

3) durch den von jeher bestehenden Gebrauch, die Sünden zu beichten; denn gewiß würde man sich niemals alls gemein dazu verstanden haben, wenn nur menschliche Gesetze und nicht Christus selbst die Beicht eingeführt hätte.

1) "Ber sich schent, bem Menschen seine Sunden zu entbeden, und sie nicht beichten will, der wird am Tage des Gerichtes im Angesichte der ganzen Welt beschämt werden." So der hl. Chrysostomus. "Benn der Krante sich schämt, die Bunde seiner Seele dem Arzte zu entbeden, so kann er nicht geheilt werden." So der hl. Hieronhmus, und ebenso Driegenes, die heil. Cyprian, Basilius, Pacianus, Ischannes Klimakus, Gregor der Große u.a. m. — 2) Daß die Beicht schon in den apostolisischen Zeiten üblich war, deweist die überlieserung, und selbst die hl. Schrift bezeugt (Apgsch. 19, 18), daß, da der Apostel Paulus zu Ephesus war, "viele der Gläubigen kamen und bekannten und sagten, was sie gethan hatten."

168.\* Konnte man aber nicht auch Rachlaffung feiner Sunden erlangen, wenn man fie Gott allein beichtete?

Keineswegs; sonst wäre ja die Bollmacht, welche Christus den Priestern gab, die Sünden nach ihrer Einsicht zu behalten oder nachzulassen, eitel und unnütz.

"Bekennet einanber (also nicht Gott allein) eure Sunben, . . . . bamit ihr bas heil erlanget." Jak. 5, 16. "Es sage niemand, ich thue im Stillen vor Gott Buße; Gott, ber mich kennt, weiß, was in meinem herzen

vorgeht. Hieße es also umsonst: "Bas ihr auf Erben löset, soll auch im himmel gelöset sein"? ware also ber Kirche Gottes vergeblich bie Schliffelgewalt übergeben ?!" So ber heilige Augustin.

4. Rotwendigfeit, Birfungen, Beftandteile bes Buffatramentes.

169. Ift also bas Sakrament ber Buße allen, die gesündigt haben, zur Seligkeit notwendig?

Es ist allen zur Seligkeit notwendig, die nach der Taufe eine schwere Sünde begangen haben.

170. Rann bas Saframent ber Buße niemals erfett werben?

Wenn man das Saframent der Buße nicht empfangen fann, so fann es ersetzt werden durch eine vollkommene Reue und den ernsten Vorsatz, die Sünden zu seiner Zeit zu beichten.

171. Was erteilt uns Gott durch das Sakrament der Buße?

1) Bergibt er uns bie nach ber Taufe begangenen Sünden; 2) läßt er uns bie ewige Strafe und wenigstens einen

Teil der zeitlichen nach:

3) gibt er uns wieder die verlorene heiligmachende Gnade, ober, wenn sie nicht verloren war, vermehrt er dieselbe;

4) verleiht er uns noch andere besondere Gnaden zu einem frommen Leben.

172. Wie viele Stude gehören jum wurdigen Empfange bes Bußfakramentes?

Diese fünf: 1) die Gewissenkorschung, 2) die Reue, 3) der Borsat, 4) die Beicht oder das Sündenbekenntnis, 5) die Genugthuung.

## 5. Boxbereitung jum Buffatramente.

173. Womit foll man bie Borbereitung jum heiligen Buffatramente anfangen ?

Mit der Anrufung des heiligen Geistes; denn ohne seine Gnade können wir unsere Sünden weder recht erkennen, noch bereuen und beichten, wie es zum Heile notwendig ist.

174. Wie ruft man ben heiligen Beift an?

Komm, heiliger Geist! erleuchte meinen Verstand, damit ich meine Sünden recht erkenne; rühre auch mein Herz, daß ich sie wahrhaft bereuen, aufrichtig beichten und mich vollkommen bessern möge.

## S. 1. Die Gewiffenserforfdung.

175. Das beißt fein Gemiffen erforichen?

Sein Gewissen erforschen heißt über seine Sünden ernstlich nachbenten, bamit man fie wohl erkennen möge.

176. Auf welche Beife fann man fein Gewiffen erforschen ?

1) Denke man nach, wann man das lettemal gültig gebeichtet, und ob man die auferlegte Buge verrichtet habe;

2) dann durchgehe man die Gebote Gottes und der Kirche, auch seine Standespflichten und die verschiedenen Gattungen der Sünden, und frage sich dabei, wie man mit Gedanken, Worten, Werken und durch Unterlassung gesündigt habe.

177. Dus man fich auch über bie Zahl und Umftanbe ber Sunben erforicen?

Ja, wenigstens bei ben Tobsünden.

178. Bor welchen Fehlern hat man fich bei ber Gemiffenserforichung zu hüten ?

Daß man

1) nicht flüchtig und obenhin sich erforsche,

2) feine Lieblingsfehler sich nicht verhehle,

3) nicht alles für gering halte, was die Menschen bafür ansehen, sondern sich im Geiste vor Gottes Richterftuhl hinstelle,

4) auch nicht allzu ängstlich sei.

179. Wie viele Zeit muß man auf die Sewissensersorschung verwenden? Wan muß um so mehr Zeit und Fleiß anwenden, je leichtsinniger man gelebt, und je länger man nicht mehr gebeichtet hat.

180.\* Wie erleichtert man fich bie Bewiffenserforichung?

Wenn man fein Gewiffen alle Tage erforscht und bas Beichten nie lang aufschiebt.

## §. 2. Die Rene.

181. Bas ift bie Reue?

Die Reue ist ein Schmerz ber Seele und ein Abscheu über die begangenen Sünden.

182. Wie muß bie Reue beschaffen sein, bamit bie Gunden nachgegelaffen werben?

Sie muß 1) innerlich, 2) allgemein, 3) übernatürlich sein.

183. Wann ift bie Reue innerlich?

Wenn man seine Sünden nicht bloß mit dem Munde bereut, sondern sie auch im Herzen als das größte Übel verabscheut und aufrichtig wünscht, sie nicht begangen zu haben.

"Berreißet eure Bergen und nicht eure Rleiber." Joel 2, 13. "Ein Opfer bor Gott ift ein betrübter Geift, ein gerknirschtes und gebemütigtes berg wirft bu, o Gott! nicht verachten." Bf. 50, 19.

184, Wann ift bie Reue allgemein?

Wenn man alle seine begangenen Sünden oder wenigstens alle Tobsünden bereut.

185. Wenn man feine Reue über bie läßlichen Gunben hatte, mare bie Beicht bennoch gultig?

Wenn man nur läßliche Sünden zu beichten hat, und nicht einmal eine berfelben wahrhaft bereut, so ist die Beicht ungultig.

Hat man von bek letten Beicht an nur läßliche Sünden zu beichten, und ift man im Zweisel, ob man über dieselben, weil sie nicht so schwer scheinen, hinlängliche Reue hat, so ift es ratsam, eine schwere Sunde, welche man früher begangen und schon gebeichtet hat, noch einmal zu berenen und in die Beicht einzuschließen, indem man am Schlinde berselben spricht: "Diese und alle meine Sünden, besonders die . . . aus meinem früheren Leben, worster ich mich neuerdings anklage, sind mir von Herzen leid" u. s. w. Dasselbe muß auch geschehen, wenn man sich keiner ganz gewissen Sünde seit der letten Beicht bewußt ift.

186. Wann ift bie Reue übernatürlich?

Wenn wir die Sünden bereuen mit Hilfe der göttlichen Gnade und aus übernatürlichen Gründen, weil wir Gott beleidigt, seine Gnade verloren, die Hölle ober das Fegsener verdient haben u. dgl.

187. Bare es also nicht genug, wenn man seine Sunden wegen ihrer natürlichen schlimmen Folgen bereuete?

Seine Sünden nur deswegen bereuen, weil sie uns zeitlichen Schaden ober Schande u. dgl. verursacht haben, ist eine bloß natürliche Reue, die nichts nützt.

Eine bloß natürliche Reue hatten ber König Saul, Antischus u. a. m.; eine übernatürliche hingegen ber König Davib, Magbalena, Zachaus, bie Apostel Petrus und Paulus u. a. m.

188. Was sollen wir bemnach thun, um eine übernatürliche Reue zu erlangen?

Wir sollen

1) Gott inftandig um seine Gnabe bitten,

- 2) ernstlich zu Gemüt führen, was uns der Glanbe von der Bosheit der Sünde und ihren schlimmen Folgen lehrt\*); denn die übernatürliche Reue muß aus der Gnade und aus Beweggründen des Glaubens hervorgehen.
- 189.\* Warum muß die Reue aus Beweggründen des Glaubens hervorgehen ?
  - 1) Beil der Glaube der Grund und die Burzel aller Rechtfertigung ift;

<sup>\*)</sup> Siehe S. 161 u. 162, Fr. 272-276 u. S. 86, Fr. 270,

2) weil anders die Reue uns nicht antreibt, dem Bösen ganz und auf immer zu entsagen, sondern nur insofern wir zeitlichen Nachteil zu befürchten haben.

190. Wie vielerlei ift die übernatürliche Reue?

Zweierlei: die vollkommene und die unvollkommene.

191. Wann ift die Reue vollkommen?

Wenn sie aus der vollkommenen Liebe entsteht, has heißt, wenn wir die Sünde mehr als alle andern Übel verabscheuen einzig darum, weil wir dadurch Gott, das höchste Gut, beleidigt haben.

Weil die vollfommene Reue aus der vollfommenen Liebe entsteht, so ist zur Erwedung einer vollfommenen Reue sehr gut, daß man vorher ober zugleich eine vollfommene Liebe erwede.

192. Wann ift die Reue unvollkommen?

Wenn unsere Liebe nicht vollkommen ist, und deswegen die Furcht vor der Hölle und dem Berluste des Himmels, oder die Häßlichkeit der Sünde uns antreiben nuß, daß wir dieselbe über alles verabscheuen und Gott nicht mehr beleidigen wollen.

Die vollkommene Reue ist bemnach ber Schmerz über eine Beleibigung Gottes aus vollkommener Liebe zu ihm; die unvollkommene hingegen der Schmerz über eine Beleibigung Gottes aus irgend einem andern, zwar guten und übernatürlichen, aber nicht vollkommenen Beweggrunde. — ilm eine vollkommenen Reue zu erwecken, erwäge man, wie sehr Gott seiner unendlichen Güte, das heißt der Bollkommenheit wegen, die er als höchstes Int besit, von uns geliebt zu werden verdiene, und wie wir ihn, den liebenswürdigsten Bater, bennoch verachtet und beschimpft, aus dem Herzen versiegen, seiner Liebe und Freundschaft auf ewig entsagt haben. Um eine un vollkommene Reue zu erwecken, betrachte man, wie schrecklich die Beinen der Hölle oder des Fegleuers seien, die man verdient; wie schön ber Himmel, den man verdoren; wie fluchwürdig die Sünde sei, die den Sohn Gottes ans Kreuz gehestet, unser Seele der Gnade derandt, sie verunstattet, vor Gott und seinen Engeln häßelich und abscheulich gemacht hat, u. del. m.; und bereue deshalb die Gott zugefügte Beleidigung, und verabschen sie mehr als alle über der Belt.

193. Muß die Reue notwendig vollkommen sein?

Bur Gultigkeit der Beicht ist es nicht notwendig, daß die Reue vollkommen sei; dennoch soll man sich bemühen, eine solche zu erwecken.

194.\* Barum foll man fich bemühen, eine volltommene Reue zu erwecken ?

Weil unsere Buße um so verdienstlicher und gottgefälliger ist, und um so sicherer Verzeihung erlangt, je vollkommener unsere Reue ist. 195. Wann foll man auch außer bem Bußfalrament eine volltommene Reue erwecken?

1) In der Todesgefahr;

2) so oft man das Unglück hat, eine Todsünde zu bes geben und nicht sogleich beichten kann.

196. Wann muß man im Bußsakramente die Reue erweden? Man muß sie vor der Beicht oder wenigstens vor der Lossprechung des Priesters erwecken.

197. Kann die Reue im Falle der Rot auch ersett werden? Nein; die Reue ist so notwendig, daß sie durch nichts und in keinem Falle ersetzt werden kann.

# §. 3. Der Vorsat.

198. Was muß mit der Reue notwendig verbunden sein? Mit der Reue muß notwendig verbunden sein 1) die Hoffnung der Verzeihung, 2) der gute Vorsatz.

199. Bas ift ber gute Borfat?

Der gute Borsat ift ber ernftliche Wille, sein Leben zu bessern und nicht mehr zu sündigen.

200. Wie muß ber Borfat beschaffen fein?

Er muß 1) innerlich ober ernstlich, 2) allgemein, 3) übernatürlich sein.

201. Bozu muß berjenige entschlossen fein, ber einen guten, ernstelichen Borfat hat?

Er muß entschloffen fein,

1) wenigstens alle schweren Sünden zu meiden, so daß er um keinen Preis auch nur eine begehen möchte,

2) die Gefahr und besonders die nachfte Gelegenheit ber Sunde zu flieben,

3) die notwendigen Befferungsmittel anzuwenden,

4) Genugthuung und ben schulbigen Schabenersat zu leisten.

202. Was verfteht man unter nachfter Gelegenheit?

Unter nächster Gelegen heit versteht man eine Person, eine Gesellschaft, ein Spiel, ein Buch u. dgl., wodurch man gewöhnlich zur Sünde verleitet wurde, oder wenn man sie nicht meidet, wahrscheinlich verleitet wird.

203.\* Ift es ftrenge Bflicht, die nächste Gelegenheit zu meiben? Ja, wenn es immer möglich ift; benn wer die Gelegenheit zur Sünde nicht meiden will, hat nicht ben aufrichtigen Willen, die Sünde selber zu meiden.

"Benn beine hand . . . . dich ärgert, so haue sie ab; . . . . wenn bein Auge bich ärgert, so reiß es aus" (Matth. 18, 8. 9); das heißt, wenn bich etwas, bas bir so lieb ift, wie beine hand ober bein Auge, zur Sunbe verleiten will, so trenne bich bavon nit Gewalt, weil es besser ift, selbst ben größten zeitlichen Berlust zu leiben, als ewig verbammt zu werben.

204. Mas haben fich jene zu merten, welche bie nachfte Gelegenheit nicht meiben, ober fich von ihren Gewohnheitsfünden nicht beffern wollen?

Daß die Lossprechung des Priefters ihnen nicht nüten tann, sondern ihre Schuld nur vergrößert.

205. Auf welche Beise kann man die unvolltommene und vollkommene Reue samt bem Borsate erweden?

Auf folgende Beise:

O mein Gott! alle Sünden meines ganzen Lebens sind mir leid und reuen mich vom Grunde meines Herzens, weil ich mich durch dieselben deiner Gnade unwürdig und beiner gerechten Strase in diesem und in jenem Leben schulbig gemacht habe. Am allermeisten aber bereue ich sie, weil ich dich, das höchste und liebenswürdigste Gut, das ich jest über alles liebe, beleidigt habe. Ich nehme mir sest vor, mich ernstlich zu bessern und nicht mehr zu sündigen, auch die nächste Gelegenheit zur Sünde sorgfältig zu vermeiben.

## §. 4. Die Beicht.

206. Bas ift bie Beicht?

Die Beicht ist das reumütige Bekenntnis der begangenen Sünden vor. dem Priester, um von ihm die Lossprechung zu erhalten.

207. Wie muß die Beicht beschaffen fein?

Sie muß 1) vollständig, 2) aufrichtig, 3) deutlich sein.

208. Mann ift bie Beicht vollstänbig?

Die Beicht ist vollständig, wenn man wenigstens alle schweren Sünden beichtet, deren man sich erinnert, samt der Zahl und den notwendigen Umständen.

209. Wenn man aber die Zahl nicht genau weiß, was muß man thun? Man muß sie so gut angeben als man kann, und sasgen: Ich habe diese Sünde jeden Tag (ober jede Woche, jeden Monat) ungefähr so vielmal begangen.

210. Belde Umftanbe muß man beichten?

1) Man muß besonders jene Umftörde beichten, welche die Gattung der Sünde ändern, oder eine sonst läßliche Sünde zu einer Todsünde machen;

- 2) foll man auch alles angeben, wodurch der Beichtvater in den Stand gesetzt wird, den Gewissenszustand des Beichtfindes gehörig zu beurteilen, und es vor dem Rücksalle zu bewahren.
- 1) hatte man Kirchengut gestohlen, Eltern ben Tob gewünscht, bes Rächten Beib begehrt, jum Schaben gelogen u. bgl., so ware es nicht genug zu beichten, bag man gestohlen, ben Tob gewünscht, bose Begierbe gehabt, gesogen habe.
- 2) Deswegen muß man auch angeben, ob man viel ober wenig, mit Wiffen ober ohne Wiffen geschabet, ob die Gelegenheit zur Sunde noch fortbauert, ob man die bose Gewohnheit schon oft gebeichtet und nie gebeffert habe u. dgl. mehr.
- 211. Was ioll man bei Angabe ber Umftanbe beobachten?

Man soll niemand beim Namen nennen, nicht überflüssige Geschichten erzählen, und sich so ehrbar ausdrücken, als die Beschaffenheit der Sünde es gestattet.

212.\* Dug man auch bie läglichen Gunden beichten?

Man ist zwar nicht schuldig, die läßlichen Sünden zu beichten; doch ist es gut und heilsam.

213.\* Wenn man aber nicht weiß, ob etwas eine schwere ober lagliche Sunde sei, was soll man thun?

Man foll es beichten, weil mancher schwere Sünden für läßliche ansieht.

214. Wann ift bie Beicht aufrichtig?

Die Beicht ift aufrichtig, wenn man sich so ankagt, wie man sich vor Gott schuldig erkennt, ohne etwas zu verschweigen, zu beschönigen, ober durch eitle Vorwärke zu entschuldigen.

215. Was soll das Beichttind bebenken, wenn es sich schamt, aufrichtig

Es foll bedenken,

- 1) daß eine Beicht, in welcher man eine schwere Sünde verschweigt, eine neue große Sünde, ein Gottesraub ist, und der ewigen Verdammnis schuldig macht;
- 2) daß es doch besser ist, seine Sünden vor einem Priester zu beichten, der zu ewigem Stillschweigen verpflichtet ift, als immer unruhig in Sünden zu leben, unglücksselig zu sterben, und am jüngsten Tage vor aller Welt zu schanden zu werden.

Die ber Beichtvater ichulbig ift, eher ben Martertob zu leiben, als bas Geringfte aus ber Beicht zu offenbaren, so ift auch jeber anbere, wenn er zufällig etwas aus ber Beicht vernommen hatte, jum ftrengften Stillschweigen verpflichtet.

216. Was muß man thun, wenn man in der Beicht etwas ausgelassen hat, das man zu beichten schuldig war?

1) Hat man es ohne seine Schuld ausgelassen, so braucht man es nur in der nächsten Beicht nachzuholen.

2) Hat man es aber aus eigner Schuld ausgelassen, weil man entweder sich schämte, es zu beichten, oder sein Gewissen sehr nachlässig erforschte; so muß man auch sagen, in wie vielen Beichten man es verschuldeter Weise ausgelassen habe, und dieselben alle wiederholen.

217. Wann ift die Beicht beutlich?

Wenn man sich so ausdrückt, daß der Beichtvater alles recht verstehen und unsern Seelenzustand richtig beurteisien kann.

218. Ware die Beicht auch beutlich, wenn man sich nur überhaupt anklagte, daß man 3. B. Gott nicht geliebt, daß man Boses gedacht ober gerebet habe?

Reineswegs; man muß die Sünden mit Namen, nach ihrer Art und Gattung angeben.

219. Bas verfteht man unter einer Beneralbeicht?

Unter einer Generalbeicht versteht man eine Beicht, in welcher man alle ober mehrere seiner Beichten wiederholt.

220. Wann ift bie Beneralbeicht notwenbig?

So oft die früheren Beichten ungültig waren, sei es aus Mangel an Aufrichtigkeit oder an Reue und Borsat, oder aus großer Nachlässigkeit in Erforschung seines Gewissens.

221.\* Wann ift die Generalbeicht nütlich und ratfam?

1) Bei der Borbereitung auf die erste heilige Kommunion,

2) beim Antritt eines Lebensstandes,

3) in gefährlicher Krankheit,

De

er

tet

đ:

elt

ıß

re, jen 4) zur Zeit eines Jubilaums, einer Mission u. dgl.

222. Wie fangt man bie Beicht an?

Man bezeichnet sich mit dem heiligen Kreuze und sagt: "Ich armer sündiger Mensch klage mich an vor Gott, dem Allmächtigen, und Euch, Priester an Gottes statt, daß ich seit meiner letzten Beicht folgende Sünden begangen habe. Vor . . . Wochen oder Monaten habe ich das letzte Mal gebeichtet." (Dann sagt man seine Sünden.)

223. Wie beschließt man die Beicht?

"Diese und alle Sünden meines ganzen Lebens bereue ich, weil ich dich, meinen Herrn und Gott, das höchste und liebenswürdigste Gut, das ich jest über alles liebe, beleidigt

habe. Ich nehme mir fest vor, mich ernstlich zu bessern und nicht mehr zu sündigen, auch die nächste Gelegenheit zur Sünde sorgfältig zu vermeiden.

3ch bitte um eine heilsame Buße und um die priefter-

liche Lossprechung."

224. Was foll man hierauf thun?

Man soll auf ben Zuspruch bes Beichtvaters und auf die Buße, die er auferlegt, wohl merken, und wenn er fragt, aufrichtig und bemütig antworten.

Man habe acht, baß man nicht aus bem Beichtstuhle gehe, bevor ber Priester burch ben katholischen Gruß ober auf eine andere Weise bas Zeichen bazu gibt.

225.\* Wie hat man sich zu verhalten, wenn man die Losssprechung nicht erhält?

Man soll sich dem Urteile des Beichtvaters demütig unterwerfen, und durch wahre Besserung sich der Lossprechung würdig machen.

# S. 5. Die Genugthnung.

226. Bas versteht man unter ber jum Bußsaframente gehörigen Senugthuung?

Man versteht darunter die Verrichtung der vom Beicht= vater auferlegten Buße.

227. Woju wird uns vom Beichtvater eine Buge auferlegt?

Sie wird uns auferlegt

1) zur Abbüßung der zeitlichen Gundenftrafen,

2) zur Befferung unferes Lebens.

228. Läßt benn Gott mit ber Sunde nicht auch alle Strafe nach?

Die ewige Strafe läßt Gott immer mit ber Sünde nach, aber nicht immer die zeitliche; darum sprach Nathan zu David: "Der Herr hat beine Sünde von dir genommen; doch wird bein Sohn des Todes sterben." (2. Kön. 12, 13. 14.)

229.\* Beldes ift bie geitliche Gunbenftrafe?

Die zeitliche Sündenstrafe ist jene, welche wir entweder hier auf Erden oder im Fegfeuer zu leiden haben.

- 230.\* Warum läßt Gott mit ber ewigen Strafe nicht immer auch bie zeitliche nach?
  - 1) Aus Gerechtigkeit, damit wir nämlich durch Erbuldung der Strafe einigen Ersat für die Gott zugefügte Beleidigung leisten,

- 2) aus Barmherzigkeit und Weisheit, damit wir aus Furcht vor der Strafe uns vor dem Rückfalle in die Sünde sorgiamer hüten.
- 231.\* Hat benn Chriftus für unsere Sünden nicht vollständigen Ersatz ober Genugthuung geleistet?

Christus hat für unsere Sünden überstüssig genug gethan; bennoch will er, daß auch wir in Bereinigung mit ihm Genugthuung leisten; gleichwie er auch für uns gesbetet hat und dennoch will, daß auch wir, um selig zu werden, beten.

"Ich ersetse an meinem Fleische, was noch mangelt an ben Leiben Christi." Kol. 1, 24. "Wenn wir mit ihm leiben, so werben wir auch mit ihm verherrlichet werben." Röm. 8, 17.

232. Bon wem hat ber Priester die Sewalt, Buswerte auszulegen? Bon Jesus Christus, welcher seiner Kirche die Gewalt übertrug, nicht nur zu lösen, sondern auch zu binden. (Matth. 18, 18.)

233. Ist die Beicht ungultig, wenn man die auferlegte Buße nicht perrichtet?

Wenn man nach der Beicht die Buße nicht verrichtet, aber doch in der Beicht den Willen hatte, sie zu verrichten, so ist die Beicht nicht ungültig; man begeht aber eine Sünde und beraubt sich mancher Gnaden.

234. Wann foll man die auferlegte Buße verrichten ?

Wenn der Beichtvater keine Zeit dazu vorgeschrieben hat, so ist das beste, sie sogleich zu verrichten, bevor man in irgend eine schwere Sünde zurückgefallen ist.

235.\* Bas foll man thun, wenn bie Buße allzubeschwerlich ichiene?

Man soll bedenken, wie unbedeutend die gegenwärtigen Bußen sind im Vergleiche zu den frühern Kirchenbußen und zu den ewigen Strasen, die man verdient hat; könnte man aber wirklich die Buße nicht verrichten, so soll man den Beichtvater ehrerbietig darauf aufmerksam machen.

236. Sollen wir nur jene Buße verrichten, welche uns ber Beichtvater auferlegt ?

Wir sollen uns auch bestreben, durch andere freiwillige Buswerke und durch Gebuld im Leiden der göttlichen Gerechtigkeit Genugthuung zu leisten.

237.\* Was haben wir zu erwarten, wenn wir unterlaffen, ber gottlichen Gerechtigkeit gebührende Genugthunng zu leisten ?

Wir werben um so strenger, und zwar ohne Berbienst für ben himmel, im Fegfeuer zu bugen haben.

238. Ift man nach ber Beicht nichts anders zu thun ichuldig, als ber göttlichen Gerechtigkeit Genugthuung zu leiften ?

Man ift auch schuldig,

- 1) das gegebene Argernis und allen Schaben, welchen man dem Nächsten ungerechter Beise verursacht hat, nach Kräften gut zu machen;
- 2) die geeigneten Mittel anzuwenden, um nicht mehr in die Sünde zurückzufallen, und sein Leben zu bessern.
- 1) Beispl. bes Zachaus: "Die Salfte meiner Guter gebe ich ben Armen, und wenn ich jemand betrogen habe, so erstatte ich es viersfach." Lut. 19, 8.
- 2) "Sündige nun nicht mehr, damit bir nicht etwas Schlimmeres begegne." Joh. 5, 14.
- 239. Was sollen jene sich merken, die immer in die vorigen schweren Sünden zurücksallen?

Daß ihre Beichten sehr verdächtig, und ihr Zustand höchst gefährlich sei.

"Benn ber unreine Geist vom Menschen ausgefahren ift . . . fo geht er hin, nimmt noch sieben anbere Geister mit sich, bie ärger sind als er, und sie ziehen ein und wohnen baselbst; und bie letten Dinge bieses Menschen werben ärger als bie ersten." Luk. 11, 24. 26.

240. Beiche Mittel follen wir besonders anwenden, um nicht in bie Sunde jurudzusallen?

Wir sollen

- 1) die Lehren und Vorschriften des Beichtvaters genau befolgen,
- 2) die bofen Gelegenheiten forgfältig meiben,
- 3) täglich unser Gewissen erforschen,
- 4) fleißig beten, bas Wort Gottes anhören und bie heis ligen Sakramente ber Buße und bes Altars empfangen,
- 5) öfters über die letten Dinge des Menschen nachdenken.

Ruganwendung. Haft bu gefündigt, so verrichte ohne Aufschub die heilige Beicht, boch niemals ohne sleißige Gewiffenserforschung, wahre Reue, fräftigen Borsat und aufrichtiges Sündenbekenntnis, damit nicht die gnadenreiche Bußanstalt für dich eine Quelle des ewigen Berberbens werbe.

## Der Ablak.

#### 1. Beariff bes Ablaffes.

241. Wodurch tommt uns die Rirche bei Abbufung ber zeitlichen Strafen au Bilfe?

Durch Erteilung ber Abläffe.

242. Bas ift ein Ablaß?

Ein Ablaß ift eine außerhalb des Bugfaframentes erteilte Nachlaffung ber zeitlichen Strafen, welche wir, nach bereits vergebener Sunde, entweder hier oder im Regfeuer noch abbüken sollten.

243.\* Wie läßt uns die Kirche die schuldigen Sündenstrafen nach?

Sie läßt uns biefelben nach, indem fie ber göttlichen Gerechtigfeit für uns Erfat leiftet aus bem unerschöpflichen Schape ber Genugthuungen Chrifti und ber Beiligen.

Die Rraft und Birtung ber Ablaffe fliegt bemnach aus bem geiftlichen Rirchenschape, ber in ben überreichlichen Berbienften und Benugthuungen Chrifti und ber Seiligen besteht. Derfelbe ift als ein unter ber Berwaltung ber Rirche fiebenbes Gemeingut ber Glaubigen ju betrachten, ba fraft ber Gemeinschaft ber heiligen, woburch wir ju Gliebern eines Leibes bereinigt finb, ber überfluß ber einen bem Mangel ber anbern zu gut tommt. 2. Kor. 8, 14. Bergl. S. 101 S. 4

244. Was wird überhaupt erfordert, um eines Ablasses teilhaftig au merben?

Es wird erfordert,

1) baß man im Stande ber Gnabe sei, und schon burch mahre Buße Bergebung ber Gunben erlangt habe, beren zeitliche Strafen durch ben Ablaß erlassen werben follen;

2) daß man die jur Gewinnung bes Ablasses vorge-

schriebenen auten Werte genau verrichte.

245. Was muffen wir vom Ablaffe glauben?

Wir muffen glauben,

1) daß die katholische Kirche die Gewalt hat, Abläffe zu erteilen;

2) daß ber Gebrauch berfelben uns fehr heilfam fei. (Konz. v. Tr. Six. 25.)

2. Gewalt ber Rirde jur Erteilung bon Ablaffen.

246. Bon wem hat die tatholische Rirche bie Gewalt, Ablaffe gu erteilen ?

Bon Jesus Chriftus, ber feine Ausnahme machte, als er sprach: "Alles, was du auf Erben lösen wirft, wird auch im himmel gelöset sein." (Matth. 16, 19; 18, 18.) Das bie katholische Kirche biese Bollmacht auch immer ausgeübt

habe, geht ichon aus 2. Ror. 2, 10 bervor.

247. \* Wem tommt bas Recht gu, Ablaß ju erteilen?

Dieses Recht kommt vorzüglich dem Papste zu, welchem, als dem Nachfolger Petri, Christus die Schlüffel des Himmelreiches gegeben hat; doch können auch die Bischöse einige unvollkommene Ablässe erkeilen.

#### 3. Rugen ber Ablaffe.

248. Aus welchen Urfachen find uns die Ablaffe febr beilfam? Die Ablaffe find fehr heilfam.

1) weil fie die zeitlichen Gundenftrafen tilgen;

2) weil sie uns zur Bersöhnung mit Gott ermutigen, inbem sie die früheren schweren Kirchenbußen durch leichtere Ubungen der Gottseligkeit ersepen;

3) weil sie uns zu wahrer Buße und Besserung aneifern, ba sie ohne diese gar nicht gewonnen werden können;

4) weil sie ben öftern Empfang der heiligen Sakramente der Buße und des Altares und die Ausübung guter Berke befördern;

5) weil sie die eifrigen Büßer in ihrer Angst vor den

göttlichen Strafen trösten.

Die Behauptung, daß die Kirche begangene ober zukunstige Sunben durch ben Ablaß nachlasse, ober daß sie den Ablaß für Gelb ereteile, ist eine Berleumbung. Wohl hat die Kirche bei Erteilung des Ablasses, außer der Bedingung einer aufrichtigen Bekehrung, zuweilen Almosen für wohlthätige Zwecke, & B. zum Bau einer Kirche oder eines Krankenhauses, vorgeschrieben; da aber dies, fo löblich es anfangs war, bennoch im Berlaufe der Zeit Misbräuche veranlaste, so hat der Kirchenrat zu Erient die Misbräuche abgestellt, zedoch erklärt, daß "der Gebrauch der Ablässe für das christliche Bolt sehr heilsam, und burch das Ansehen der heiligen Konzilien bestätigt ist." Sig. 25.

249.\* Ift es also nicht wahr, bag uns die Rirche burch die Ablaffe pon ber Bflicht, Buge ju thun, frei fpricht?

Die Kirche befreit uns durch die Ablässe nicht von der Pflicht, nach Vermögen Buße zu thun, da ein jeder des Ablasses um so mehr teilhaftig wird, je größer sein Bußeeifer und seine Liebe zu Gott ist; sie will nur unserm Unvermögen, alle zeitlichen Strafen in diesem Leben abzusbüßen, zu Hilfe kommen und so durch liebevolle Nachsicht erreichen, was sie ehemals durch die strengen Bußsahungen zu erlangen strebte.

## 4. Berichiedene Arten der Ablaffe.

250. Wie vielfach ist ber Ablaß?

Zweifach: vollkommen, wenn alle zeitlichen Strafen nachgelaffen werden; unvollkommen, wenn nur ein Teil berfelben nachgelaffen wird.

251.\* Was versteht man unter einem Ablasse von vierzig Tagen ober sieben Rabren ?

Eine Nachlassung so vieler zeitlicher Strafen, als man abtragen würde, wenn man vierzig Tage ober sieben Jahre lang nach den alten Kirchensahungen Buße wirkte.

252.\* Bas ift ein Jubilaums Ablaß?

Ein vollkommener Ablaß, den der heilige Bater alle fünfundzwanzig Jahre oder bei wichtigen Anlässen erzteilt; wobei den Beichtvätern, um den Bußeifer der Glänbigen zu vermehren, über Gelübde und vorbehaltene Sünden eine besondere Gewalt gegeben wird.

253. Konnen bie Ablaffe auch ben Seelen im Fegfeuer ju gut

Ja, alle diejenigen, von denen der Papst eigens erklärt hat, daß sie ihnen zugewandt werden können.

Rutanwendung. Achte und schäte die Ablässe, und suche beren recht viele auf eine würdige Weise zu gewinnen, sowohl für dich als für die Berftorbenen.

# Das heilige Satrament der letten Ölung.

1. Begriff und fatramentale Burbe ber beiligen Olung.

254. Bas ift die lette Ölung?

Die letzte Ölung ist jenes Sakrament, worin dem Kranken durch die Salbung mit dem heiligen Öle und durch das Gebet des Priesters die Gnade Gottes zur Wohlfahri der Seele und öfters auch des Leibes erteilt wird.

Dieses Sakrament heißt bie lette Ölung, weil sie gemeiniglich bie lette ber heiligen Salbungen ift, welche von ber Kirche erteilt werben.

255. Woher wiffen wir, daß Chriftus das Saframent ber letzen Ölung eingesett hat?

Dieses wissen wir

1) aus ber heiligen Schrift,

2) aus der beständigen Lehre der Kirche.

256. Was fagt die heilige Schrift vom Sakramente der letten Ölung?

Der heilige Apostel Jakobus (5, 14. 15.) sagt: "Ist jemand krank unter euch, so ruse er die Priester der Kirche zu sich, und die sollen über ihn beten und ihn mit Öl salben

im Namen des Herrn; und das Gebet des Glaubens wird dem Kranken zum Heile sein, und der Herr wird ihn aufrichten, und wenn er Sünden auf sich hat, so werden sie ihm vergeben werden."

257.\* Warum folgern wir aus biesen Worten, daß Chriftus bie lette Ölung eingesett hat?

Beil die Salbung mit Öl keine heiligende Kraft zur Bergebung der Sünden haben könnte, wenn nicht Christus es so verordnet hätte.

#### 2. Spendung und Birfung ber beiligen Ölung.

258. Wie wird die lette Ölung erteilt?

Der Priester salbt den Kranken an den fünf Sinnen mit dem heiligen Die, und betet bei jeder Salbung: "Durch diese heilige Salbung und kraft seiner milbreichsten Barm-herzigkeit vergebe dir Gott, was du durch Sehen (durch hören u.) gesündigt hast."

259. Was wirkt die lette Ölung zur Wohlfahrt der Seele?

Die lette Ölung

1) vermehrt die heiligmachende Gnade,

2) läßt bie läßlichen Sünden und auch jene Tobsünden nach, welche der Kranke nicht mehr beichten kann,

3) tilgt die Überbleibsel ber schon vergebenen Sünden,

4) ftartt in Leiden und Bersuchungen, besonders im Todestampfe.

Überbleibsel ber Sünden sind die zeitlichen Strafen, wie auch die bose Neigung des herzens und die Schwachheit des Willens, die aus der begangenen Sünde herkommen.

260. Was wirkt die lette Ölung zur Wohlfahrt des Leibes?
Sie bewirkt oft Erleichterung in der Krankheit und selbst die Gesundheit, wenn es zum Seelenheile gedeihlich ist.

#### 3. Empfang ber beiligen Ölung.

261. Ber kann und foll die lette Ölung empfangen?

Jeber katholische Chrift, ber zum Gebrauche ber Vernunft gelangt und gefährlich krant ift; nicht aber solche, die gesund einer Todesgefahr sich aussetzen.

262. Wie foll man die lette Ölung empfangen?

Man soll sie empfangen

1) im Stande ber Gnade; weshalb man, wo möglich, vorher beichten oder doch volltommene Reue erwecken foll;

2) mit Glaube, Hoffnung und Liebe und Ergebung in ben göttlichen Willen.

Diese und ähnliche Tugenbubungen soll ber Kranke öfters währenb ber Krankheit erweden, besonbers wenn sein Ende herannaht, und die Anwesenden sollen ihm dazu behilstich sein. Sie können ganz kurz auf solgende Weise erwedt werden:

An dich glaub' ich, Auf dich hoff' ich, Gott! von Herzen lieb' ich dich, Und den Nächsten so wie mich. Meine Sünben reuen mich; Dir ergeb' ich ganzlich mich, Ja, bir leb' und fterbe ich. Amen.

263. Wann foll man bie lette Blung empfangen?

Man soll sie, wo möglich, empfangen, während man noch bei guter Befinnung ift, und nach ber heiligen Wegzehrung.

264. Wie oft tann man die lette Ölung empfangen?

In jeder gefährlichen Krankheit kann man sie einmal empfangen; auch kann sie in derselben Krankheit wiederholt werden, wenn die Todesgefahr vorüber war, aber sich wieder von neuem einstellt.

265.\* Ift es nicht unvernünstig, wenn man aus Furcht vor bem Lobe bie lette Ölung verschiebt ober gar unterläßt?

Freilich; denn

- 1) ist ja die lette Ölung auch zur Wohlfahrt des Leibes eingeset;
- 2) wird der Kranke die Wiedergenesung weit eher erlansgen, wenn er frühzeitig das von Gott verordnete Hilfsmittel' anwendet, als wenn er wartet, bis er ohne Wunder nicht mehr genesen kann;
- 3) ist aber die Krankheit zum Tode, so kann er sich nichts Besseres wünschen, als selig zu sterben; dazu aber wird ihm durch dieses heilige Sakrament die Gnade verliehen.

Auch die Angehörigen versündigen sich schwer, wenn aus ihrer Schuld ber Krante nicht zur gehörigen Beit mit ben heiligen Sterbsfakramenten versehen wird. "Da schidten seine Schwestern zu ihm und ließen sagen: Herr, siehe, ber, ben bu liebest, ift krank." Joh. 11, 3.

Rusauwendung. Sucht bich ber liebe Gott mit schwerer Krantheit heim, so verschiebe ja nicht ben Empfang ber heiligen Sakramente auf ben letten Augenblick; sonst kann bich leicht ber Tobeskampf übereilen ohne baß es bir mehr möglich ift, ben Priefter rufen zu lassen.

# Das heilige Satrament der Priefterweihe.

- 1. Urfprung und Fortpflanzung bes Prieftertums.
- 266. Wem übertrug Chriftus unmittelbar bas Priestertum? Seinen Aposteln.
- 267. Sollte das Prieftertum mit dem Tobe der Apostel aufhören? Eben so wenig, als mit ihnen die Kirche aufhören sollte.
- 268. Wie pflanzte fic bas Priestertum fort? Durch bas Sakrament ber Priesterweihe.
- 269. Was ift bas Saframent ber Priefterweihe?

Es ist jenes Sakrament, durch welches denjenigen, die es empfangen, die priesterliche Gewalt erteilt wird samt einer besondern Gnade, das Priesteramt recht zu versehen.

270.\* Worin besteht vornehmlich die priesterliche Gewalt?

In der Gewalt

- 1) Brot und Wein in den Leib und in das Blut bes Herrn zu verwandeln, und
- 2) die Sünden nachzulaffen.

Die Gewalt, Brot und Wein zu berwandeln, gab Chriftus seiner Kirche beim letten Abendmahle (Bgl. S. 193 Fr. 104), und bie Gewalt, Sünden zu bergeben, nach seiner Auferstehung. (Bgl. S. 204 Fr. 162.)

## 2. Saframentale Burbe ber Priefterweihe.

271. Gibt es auch bei ber Priesterweihe sichtbare Zeichen, welche bie Erteilung ber unsichtbaren Sewalt und Gnabe andeuten?

Ja, es gibt beren mehrere; jo die Handauflegung und das Gebet des Bischofes, die Übergabe des Kelches mit Wein und der Patene mit der Hostie (Brot).

Bon ber Handaussegung und dem Gebete rebet auch die heilige Schrift: "Ich ermahne dich, daß du die Gnadengade Gottes wieder erweckest, welche in dir ist durch Aussegung meiner Hände." So der heil. Paulus an den Bischof Timotheus (2. Lim. 1, 6, und auf ähnliche Weise 1. Lim. 4, 14). Durch Gebet und Handaussegung wurden auch Paulus und Barnadas geweißet: "Sie beteten und legten ihnen die Hände aus." Apgich. 13, 3.

272.\* Sind aber nicht alle Christen schon burch die Tause mabre Briefter?

Nein; wie im alten Bunde das eigentliche Prieftertum burch leibliche Abstammung von Aaron sich fortpflanzte, so pflanzt es sich auch im neuen Bunde nicht anders als durch die geistige Abstammung der Weihe fort. 273.\* Warum sagt benn doch ber heilige Petrus, daß alle Christen "ein königliches Brieftertum" sind? (1. Betr. 2, 9.)

Weil alle durch die Taufe verpflichtet sind, innerliche oder geistige Opfer des Glaubens, der Hoffnung und Liebe, des Gebetes und der Abtötung Gott darzubringen. (1 Petr. 2, 5.)

Aus biesem Terte folgt eben so wenig, bag alle Christen eigentliche Priefter, als baß alle eigentliche Könige sind. Auch im alten Bunde sprach Gott zu ben Israeliten: "Ihr sollet mir ein priesterliches Königereich sein" (2. Mos. 19, 8); bennoch gab es eine eigene Priesterschaft, die allein Opfer barbringen burfte. Strafe bes Königs Dzias. 2. Chr. 26.

#### 3. Spenber ber Priefterweihe. Bifchofs- und andere Beihen.

274. Ber tann bas Satrament ber Priefterweihe gultig erteilen ?

Nur die Bischöfe, welche die Gewalt hiezu durch eine eigne Weihe, die Bischofsweihe empfangen.

275.\* Bas ift bie Bischofsmeihe?

Sie ist gleichfalls eine sakramentalische Weihe, wodurch die hohepriesterliche Gewalt, wie sie dem bischöflichen Amte eigen ist, und besondere Gnade, dieses Amt recht zu verwalten, erteilt wird.

Da niemand auf andere Beise als durch die Priefterweihe Priester werben kann, diese aber nur von einem Bischose gültig erteilt wird, welcher die Gewalt, sie zu erteilen, wieder von einem andern rechtmäsig geweihten Bischofe empfangen hat; so reicht offenbar das Priestertum durch eine ununterbrochene Auseinandersolge von rechtmäsig geweihten Bischose die ununterbrochene Auseinandersolge von rechtmäsig geweihten Bischose die den Aposteln hinauf, welchen Christias selbst die priesterliche und bischösliche Sewalt für sich und ihre Nachfolger verliehen hat.

276. Können weltliche Obrigkeiten ober driftliche Gemeinden nicht auch geiftliche Gewalt erteilen?

Nein, sie können keine geiftliche Gewalt erteilen, ba sie selbst keine besitzen.

Daher erklärt ber Kirchenrat von Trient (Sit. 23, Hptst. 4), "baß alle biejenigen, die bloß vom Bolke ober von der weltlichen Macht und Obrigkeit berufen und angestellt, solche geistliche Gewalt auszuüben sich getrauen, und alle, die aus eigner Bermessenheit sich dieselbe anmaßen, nicht für Diener der Kirche zu halten seien, sondern für Diebe und Morber, die nicht zur Thüme eingegangen sind." Bgl. Joh. 10, 1. 8.

277.\* Rann man die priesterliche Weihe auch wieder verlieren?

Die priesterliche Weihe kann man eben so wenig als die Taufe verlieren, weil sie der Seele ein unauslöschliches Merkmal eindrückt.

Es tann also bem Priester ober Bifchofe bie Weihgewalt ober bie Gewalt, Brot und Wein in ben Leib und in bas Blut Jesu Christi zu verwandeln und zu opfern, die Firmung, die lette Olung und die Priesterweihe zu erteilen, nicht entzogen werben, wohl aber die Gewalt,

Sünben burch die sakramentalische Lossprechung nachzulassen, weil zur gültigen Berwaltung des Bußsakramentes auch die Sendung oder Bevollmächtigung von Seiten des rechtmäßigen geistlichen Obern erfordert wird (Bgl. S. 204 Anmerkung zur Fr. 165). Daher behalten auch die Priester und Bischöfe der abtrünnigen griechischen Kirche und alle, die je von der katholischen Kirche abgefallen sind, die Weitgewalt, welche sie ursprünglich von der katholischen Kirche empfangen haben; alle übrige geistliche Gewalt aber, da sie von der apostolischen Sendung abhängig ist und vom Haupte der katholischen Kirche ausgeht, verslieren sie durch die Trennung von der Kirche.

278. Gibt es außer ber Priefter und Bifchofsweihe noch andere geiftliche Beiben?

Es gibt beren noch mehrere, die als Vorstufen und Vorbereitung zur Priesterweihe dienen.

279.\* Belches find biefe anbern geiftlichen Beiben?

1) Die vier niebern Weihen, welche zu verschiebenen gottesbienstlichen Berrichtungen befähigen;

2) Die Weihe ber Subbiatonen, Die dem Priefter am

Altare beizustehen haben;

3) die Beihe der Diakonen, die dem Priester am Altare die nächsten Dienste leisten, ihm auch taufen, predigen und die heilige Kommunion austeilen helfen.

#### 4. Beruf jum Prieftertum. Burde ber Priefter.

280. Ber barf und foll Briefter merben?

Rur berjenige, ber von Gott bagu berufen ift.

Eltern, bie ihre Kinber um zeitlicher Borteile willen jum geiftlichen Stanbe notigen, verstündigen fich schwer und haben fich vor Gott aller ichlimmen Folgen wegen zu verantworten.

281. Was sollen die Gläubigen thun, um würdige Priester und Seelsorger zu erlangen?

Sie sollen alle den Herrn oft und eifrig darum bitten; aber auch durch Liebe zur Kirche und Achtung vor dem geistlichen Stande dieser Gnade sich würdig machen.

"Bittet ben Berrn ber Ernte, baß er Arbeiter in feine Ernte fenbe." Matib. 9, 38.

282. Was foll uns besonders Achtung und Chrsurcht vor den Brieftern einflößen?

1) Die erhabene Würde, die Gott dem Priester verliehen, und die unaussprechlich große Gewalt, die er ihm anvertraut hat;

2) die segensreiche Birtfamteit, die der Briefter auszuüben bestimmt ift, und die großen Bobithaten, die

er uns wirklich erweist.

Anhanwendung. Erweise stell bem Priester, als bem Stellvertreter Gottes und bem Ausspender seiner Geheimnisse, schuldige Ehrsucht und Unterwürfigkeit. Solltest du etwa an einem Priester menschliche Fehler und Schwachheiten wahrnehmen, so nimm nicht Argernis baran, sondern halte und thue alles, was er dir sagt, nach seinen Werken aber sollst du nicht thun. Watth. 28, 8.

# Das heilige Satrament der Ehe.

#### 1. Einfehung ber Che.

283. Wer hat die Che eingesett?

Gott selbst hat die Ehe eingesett, als er bem Abam im Paradiese die Eva zum Beibe gab, damit sie beibe gottselig und in treuer, unauslöslicher Liebe zusammen leben sollten.

284. Berblieb bie Che allezeit bei ihrer urfprunglichen Ginrichtung ?

Nein; nachdem durch die Sinde die ganze Menscheit von Gott abgefallen war, so wurde auch der eheliche Bund nicht mehr so heilig gehalten, dis der Heiland kam und die Ehe nicht nur wieder herstellte, wie Gott sie eingesetzt hatte, sondern auch zur Würde eines Sakramentes erhob.

#### 2. Einheit und Unauflösbarkeit ber Che.

285. Was that Chriftus, um die She wieder herzustellen, wie Gott fie eingesest hatte?

Er verordnete, daß die She wieder wie anfangs nur zwischen einem Manne und einem Weibe, und zwar bis zum Tode des einen von beiden bestehen solle, und stellte deshalb den Sheleuten seine geistige Verbindung mit der Kirche als Vorbild auf. (Eph. 5.)

"Mofes hat euch euerer Herzenshärtigkeit wegen erlaubt, euere Beisber zu entlassen; im Ansange aber war es nicht so. Ich aber sage euch: ein jeber, ber sein Beib entläßt . . . und eine andere heiratet, ber bricht die Ehe, und wer eine (vom Manne) Geschiebene heiratet, ber bricht die Ehe." Matth. 19, 8; Luk. 16, 18; Mark. 10, 11. 12.

286.\* Ronnen also Cheleute niemals von einander geschieden werben?

Die geiftliche Obrigkeit kann zwar aus wichtigen Gründen geftatten, daß zwei Sheleute getrennt von einander leben; aber sie bleiben bennoch verehelicht, und kein Sheteil kann bei Lebzeiten bes andern eine zweite She gültig eingehen.

"Denen aber, welche burch bie Ehe verbunden find, gebiete nicht ich, sonbern ber herr, bag bas Weib sich nicht vom Maune scheide. Wenn sie aber geschieben ift, so bleibe sie ehelos, oder versöhne sich mit ihrem Manne. Auch ber Mann entlasse sein weib nicht." 1. Kor. 7, 10. 11.

#### 3. Saframentale Burbe ber Che.

287. Woher miffen wir, daß die Ghe ein Saframent ift?

1) Lehrt dies der heilige Paulus, der die She "ein großes Sakrament in Christus und in der Kirche" nennt.")

(Eph. 5, 32.)

2) Hat die Kirche von jeher so geglaubt und gelehrt, wie dies nicht nur aus den heiligen Bätern erhellt, sondern auch aus der Lehre jener Sekten, die sich in den ersten Jahrhunderten von uns getrennt haben.

1) Der heil. Paulus lehrt, bag bie Gheleute miteinander verbunden fein follen, wie Chriftus und feine Rirche verbunden find. Chriftus und feine Rirche aber fteben in einem übernatürlichen, gnabens vollen Bundniffe; mithin ift die Che ein gnabenvolles, oder ein mit unfichtbarer Gnade verbundenes Zeichen, alfo ein Saframent.

288. Was ist bemnach bie Che in der driftlichen Kirche?

Die Che ist jenes Sakrament, wodurch zwei ledige Personen, Mann und Weib, sich miteinander verheiraten und von Gott die Gnade erhalten, die Pflichten ihres Standes dis in den Tod getreu zu erfüllen.

289.\* Wie empfängt man biefes Sakrament?

Die Brautleute erklären vor ihrem Pfarrer und zwei Zeugen, daß sie einander zur Ehe nehmen, worauf der Priester ihren Bund segnet.

Gin anberer Priefter kann nur bann bie Che zusammengeben, wenn er vom Pfarrer ber Brautlente ober vom Bischofe bie Bollmacht bazu erhalten hat.

## 4. Pflichten der Chelente.

290.\* Welches find bie Pflichten ber Cheleute?

1) Sie sollen die gegenseitige Liebe Christi und der Kirche zu ihrem Borbilde nehmen, und miteinander in Eintracht und ehelicher Treue leben, dis der Tod sie scheidet,

2) sich gegenseitig durch gottseligen Wandel erbauen, 1) 3) ihre Kinder in der Gottesfurcht gemeinschaftlich er-

3) ihre Kinder in der Gottesfurcht gemeinschaftlich erziehen, und kein Gesinde im Hause dulben, welches der kindlichen Unschuld Gefahr brächte;

4) der Mann soll seinem Weibe mit Sanstmut begegnen, es nähren und pflegen; das Weib soll dem Manne in allem, was recht und ehrbar ist, gehorsamen, und

das Hauswesen gewissenhaft besorgen. 2)

1) "Ehrbar sei die Ehe in allem; benn die Unzüchtigen und Ehebrecher wird Gott richten." Hebr. 18, 4.—2) "So wie die Kirche Christo unterworfen ist, so auch seine es die Weiser ihren Männern in allem;" b. h. was recht und ehrbar ist. "Männer! liebet eure Weiber, wie auch Christis die Kirche geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat . Niemand hat je sein eigenes Fleisch gehaßt, sondern er nährt und pfles get es, wie auch Christus die Kirche." Ephes. 5, 24—29.

291.\* Was follen Sheleute bebenten, wenn fie versucht werben, die eheliche Treue zu brechen?

Daß fie durch Chebruch

1) ben feierlichen Bund brechen, ben fie im Angesichte Gottes und der Rirche geschloffen haben;

2) das heiligste Band zerreißen, welches nach Gottes Unordnung die menschliche Gesellschaft einigt und verbindet;

3) allen hauslichen Frieden ftoren, eine gute Rinderzucht hindern, und das Glud der ganzen Familie gerrutten:

4) fich ber Gefahr aussetzen, in Schmach und Elend und in alle Sunden und Lafter zu fallen, ja von Gott felber furchtbar gezüchtigt und endlich gang verworfen zu werben.

"Der Chebrecher bringt fein Leben ins Berberben; er fammelt fic Unehre und Schanbe, und feine Schmach wirb nimmermehr ausge-

filgt." Spr. 6, 82. 83.
3m alten Testamente wurde ber Ehebruch auf Gottes Besehl mit bem Tobe, und zu Ansang bes Christentums mit einer vieljährigen öffentlichen Buße bestraft wie ber Totschlag. — Sünde und Strafe bes Königs David.

#### 5. Borbereitung auf den Cheftand. Berlobung.

292. Was haben fich jene zu merken, die in den Sheftand zu treten aebenten ?

Sie sollen

1) nicht leichtsinnig sich verloben;

2) gehörig unterrichtet und frei von Chehinderniffen fein: 3) in dem Brautstande unschuldig leben und nicht glau-

ben, daß ihnen in demfelben mehr Freiheit ober bas Rufammenleben in einem Saufe gestattet fei;

4) vor ihrer Berehelichung wurdig beichten und tom-

munizieren:

5) mit reiner, gottgefälliger Absicht in den Cheftand treten.

"Bir find Kinber ber Beiligen und tonnen nicht fo gusammen

fommen, wie die heiben, welche Gott nicht kennen." Tob. 8, 5. Beispiel ber Sara, welche zu Gott fagen konnte: "Du weißt, herr, baß ich mein herz von aller Begierlichkeit rein gehalten. Die mischte ich mich unter Mutwillige und gefellte mich nicht zu benen, bie in Leichtfertigfeit manbeln." In Die Ebe "willigte ich ein in beiner Furcht und nicht aus meiner Luft." Tob. 8, 16-18.

## 293. \* Welche verloben fich leichtfinnig?

Alle, welche

1) nicht vorerst Gott anrufen und ernstlich überlegen, ob es Gottes Wille ift, daß fie in ben Cheftand treten; und bei ber Bahl ber Person weber ben Willen Gottes, noch den Rat ihrer Eltern, noch ihr eigenes Seelenheil beachten (Spr. 19, 14);

2) welche bei ihrer Bahl weniger auf Religion und Tugend, als auf zeitliche Borteile u. bgl. feben;

3) welche nicht vorerst überlegen, ob sie auch die so schweren Bflichten des Chestandes werden erfüllen können.

Der Mann soll imftanbe sein, Beib und Kind zu ernähren, tein Freigeift, Spieler, Trinker, Zanker, Flucher und bgl. sein. Das Weib soll nicht frech, eitet, puhsuchtig, eigenstunig, sonbern keusch, fromm, sittsam, fleißig und hauslich sein. Beibe sollen die nötige Tugend, Einsicht und Religionskenntnis besitzen, um ihre Kinder christich erziehen zu können.

294. Ift man schulbig, bas Cheverlöbnis zu halten?

Ja, unter einer schweren Sünde; es sei benn, daß beide Teile freiwillig zurücktreten, oder daß der eine aus besondern Gründen zum Rücktritt berechtigt wäre, worüber die geistliche Obrigkeit zu entscheiden hat.

295. Wie verfündigen fich jene, die mit unlauterer Abficht ober im Stande ber Ungnade bas Sakrament ber Ghe empfangen?

Sie machen sich eines Gottesraubes schuldig und sonach aller göttlichen Gnaben und Segnungen unwürdig.

#### 6. Chehinderniffe.

296. Wie vielerlei find die Chehinderniffe?

Zweierlei :

1) solche, welche die Ehe uner laubt machen, z. B. die verbotene Zeit, das einfache Gelübbe der Keuschheit, das Cheverlöbnis mit einer andern Person u. a. m.;

2) solche, welche dieselbe auch ungültig machen, z. B. Blutsverwandtschaft und Schwägerschaft bis zum vierten Grade einschließlich; geiftliche Verwandtschaft, feierliches Gelübbe der Keuschheit, die nichtchriftliche Religion des einen Teiles u. a. m. Dahin gehört auch, wenn eine Ehe anders eingegangen würde, als in Gegenwart des eignen Pfarrers oder seines Bevollsmächtigten und wenigstens zweier Zeugen.

Um etwaige Chehinberniffe zu entbeden, ift es höchft ratfam, bag man einige Zeit bor ber Berehelichung eine aufrichtige Generalbeicht ablege. Auch werben beshalb bie Cheverlöbniffe in ber Kirche öffentlich verkünbigt. Zeber, ber von einem Chehinberniffe weiß, ift im Gewiffen verpflichtet, basselbe bem Pfarrer anzuzeigen.

297.\* Was versteht man unter verbotener Zeit?

Die Zeit vom ersten Abventsonntage bis zum Dreistönigsfeste, und vom Aschermittwoch bis zum weißen Sonntage einschließlich, in welcher die feierlichen Hochseiten von der Kirche verboten sind, weil diese Tage bestonders ber Buße oder Andacht gewidmet sein sollen.

In manchen Bistimern besteht jedoch bie rechtsgilltige Berordnung, bas mährend ber geschlossen Zeit gar keine Che ohne besondere Erlaubnis des Bischofs geschlossen werden darf. Aber auch für den Fall, wo dieselbe erlaubt wird, bleibt nach allgemeiner Borschrift der Kirche sowohl den Brautleuten verboten hochzeitliches Gepränge, Beranstaltung sestlicher Mahlzeiten nad Lustdarkeiten, als auch dem Priester die Lesung der eigentlichen Hochzeitliches Brautlegen), und die seiner Jochzeitliche Brautlegen), welcher mit jener Wesse in Berbindung steht.

## 298.\* Laffen fich bie Chebinberniffe niemals heben ?

Bon einigen, jedoch nicht von allen, kann die Kirche, wenn hinreichende Gründe vorhanden find, Dispens erteilen; worüber man sich mit seinem Seelsorger zu benehmen hat.

Ob in vorkommenben Fällen die Gründe hinreichend seien, darüber sieht das Urteil der Kirche zu, welche die Dispens zu erteilen oder zu verweigern hat, nicht bemsenigen, der sie begehrt und nur allzuleicht aus blinder Leidenschaft sich täuscht. Daß dieselben sebenfalls wichtig sein milsen, geht schon aus der Berordnung des Konzils v. Er. (Sig. 24, Hps. 5) hervor, "von Chehindernissen entweder niemals oder nur selsen zu dispensieren." Eine erschlichene Dispens ift, wenn auch gültig vor den Menschen, dennoch ungültig bei Gott.

#### 7. Gemifate Chen.

299. Was ift bei gemischten Shen, bas heißt bei Shen zwischen katholischen und nichtfatholischen Christen wohl zu bebenken?

Daß die Kirche solche Ehen aus sehr wichtigen Gründen von jeher mißbilligt hat, und dieselben nur dann gestattet, wenn vorher bestimmte Bedingungen erfüllt sind.

## 300.\* Warum migbilligt bie Rirche bergleichen Chen?

- 1) Weil der katholische Teil großer Gefahr ausgesetzt ift, seinen Glauben entweder ganz zu verlieren oder gegen denselben gleichgültig zu werden;
- 2) weil die katholische Erziehung der Kinder gewöhnlich mangelhaft und nicht selten unmöglich ift;
- 3) weil der Nichtfatholik die She weder als Sakrament, noch als unauflöslich anerkennt, und darum nach seiner Lehre sich, wieder trennen und heiraten kann, was dem katholischen Shegenossen nicht erlaubt ist;
- 4) weil eben beshalb eine solche Ehe nimmer ist, was boch jede christliche She sein sollte, ein treues Nachbild der innigsten, unauslöslichen Verbindung Christi mit seiner Kirche; endlich
- 5) weil das Glück der ehelichen Gemeinschaft vor allem von der Gemeinschaft des Glaubens abhängt.

301. Belche Bebingungen ftellt bie Rirche, wenn fie eine gemischte Gbe augibt ?

1) Daß der katholische Cheteil ungehindert seiner Religion

nachleben könne;

2) daß er sich angelegen sein lasse, den nichtfatholischen Teil zur wahren Kirche auf dem Wege der Überzengung zurückzuführen;

3) daß alle Kinder in ber tatholischen Religion erzogen werben. (Bapstliche Erlassevon Bius VIII., Gregor XVI.)

302.\* Muß bie Rirche biefe Bedingungen ftellen?

Ja; sonst müßte sie entweder gleichgültig bei der Gefahr ewigen Unterganges ihrer Kinder sein, oder leugnen, daß sie allein die wahre seligmachende Kirche ist.

303. Rann es also nie erlaubt sein, eine gemischte She einzugeben, wenn nicht vorher die katholische Erziehung ber Rinder sicher gestellt wird?

Nein; benn eine solche She wäre eine schwere Berstündigung an ber katholischen Kirche und an der geiftlichen Wohlkahrt der zu hoffenden Kinder; weswegen die Kirche in keinem Falle ihre Einwilligung dazu geben kann.

Eltern aber, welche in eine folde Ebe ihres Kinbes einwilligen, machen fich eben berfelben Sanbe fonlbig, und laben fich eine ftrenge Berantwortung bei Gott auf.

Rusanwendung. Bei ber Bahl eines Lebensstandes habe vor allem Gott und bein Seelenheil im Auge. Glaubst du nach reifer überlegung ben Chestand antreten zu sollen, so bereite dich dazu vor durch Gebet, Ausübung guter Berke und besonders durch eine würdige Generalbeicht, und thue nicht wie jene, die durch Sünden und Laster den Fluch Gottes sich zuziehen.

## III. Don den Sakramentalien.

#### 1. Begriff der Sakramentalien.

304. Bas versteht man gewöhnlich unter Sakramentalien? Unter Sakramentalien versteht man

- 1) alles, was die Kirche zum gottesdienstlichen ober zu unserm eignen frommen Gebrauche weiht, als: geweihtes Wasser, Dl, Salz, Brot, Wein, Palmen;
- 2) auch die Beschwörungen und Segnungen ber Rirche.

305. Warum werben solche Sachen und Segnungen Salramentalien genannt?

Sie werden Sakramentalien genannt, weil sie den Sakramenten ähnlich, wenn gleich wesentlich von ihnen unterschieden sind.

306.\* Wie unterscheiben fich die Saframentalien von ben Saframenten?

1) Die Sakramente sind von Fesus Christus eingeset, und wirken durch die ihnen von Christus verliehene Kraft; die Sakramentalien hingegen sind von
der Kirche angeordnet, und wirken durch die Fürbitte und Segnung der Kirche.

2) Die Sakramente wirken unfehlbar, wenn wir nur tein Hindernis sehen; bei den Sakramentalien aber hängt die Wirkung vorzüglich von der frommen Ge-

finnung deffen ab, der fie gebraucht.

3) Die Sakramente wirken unmittelbar innere Heiligung; die Sakramentalien aber bereiten burch Erteilung wirklicher Gnaden nur dazu vor, und beschützen auch vor zeitlichen Übeln.

4) Die Sakramente sind entweder zur Seligkeit notwendig oder von Gott geboten; die Sakramentalien aber nur von der Kirche als nützlich und heilsam empfohlen.

#### 2. Befdwörung, Beibe, Segunng.

307. Welche Beftimmung hat ber Exorcismus?

Durch ben Exorcismus sollen die Geschöpfe bem verberblichen Ginflusse Satans entzogen werben.

Der Erorcismus ober bie Beschwörung findet gewöhnlich ftatt bei Gegenständen, die Gott auf besondere Beise gewidmet ober bem Mensichen heilsam gemacht werden sollen; benn die Bestimmung berselben verlangt, daß sie von dem verberblichen Einflusse bes Feindes Gottes und ber Menscheit zuerst befreit werden.

308. Warum weihet die Kirche jene Dinge, die zum Gottesbienste gehören ?

Die Kirche weihet alles, was zum Gottesbienste ge= hört, Tempel, Altäre, Gloden, priesterliche Kleider u. bgl.,

1) um diese Dinge zu heiligen und eigens bem Gottes= bienfte zu widmen;

2) um sie auch uns ehrwürdig und heilsam zu machen. (Kirchweihfest.)

"Alles wird geheiligt burch bas Wort Gottes und bas Gebet." 1. Tim. 4, 5. So wurden schon im alten Bunde auf Geheiß Gottes ber Altar und alle gottesbienftlichen Gefäße mit Ol gesalbt und ges weiht. 3. Mos. 8, 11. 309. Warum weihet ober segnet die Kirche auch Brot, Wein, Felbfrüchte u. bgl.?

Die Rirche thut diefes

- 1) nach bem Beispiele Christi, der auch Brot und Fische segnete (Luk. 9, 16);
- 2) damit "alle Dinge benen, die Gott lieben, zum Besten gebeihen mögen" (Köm. 8, 28);
- 3) damit über alle Geschöpfe der Erde Gottes Segen sich ergieße, wie der Fluch durch die Sünde Adams sich über alle ausdehnte. (1. Mos. 3, 17; Röm. 8, 20-22.)

Vom Mutterschoße bis zum Grabe begleitet uns die Kirche mit unablässiger Liebe und Sorge, mit Gebet, Trost, Hilfe, Segen; selbst über unsere Ruhestätte — ben Kirchhof, die Lobesgruft — spricht ste uoch ihren Segen.

#### 3. Birffamteit ber Saframentalien.

310. Was foll uns besonders antreiben, die Sakramentalien öfters zu gebrauchen?

Der Gebanke, daß wir durch sie teilhaftig werden bes Gebetes und des Segens der ganzen Kirche, in deren Namen der Priester weihet und segnet.

Wenn im alten Bunbe ber Segen ber Patriarchen so hoch geachtet war, um so mehr sollen wir ben Segen ber Kirche achten, welcher Christus ben unerschöpflichen Schat seiner heils- unb Gnabenmittel anvertraut hat.

- 311.\* Hat benn bas Gebet ber Kirche eine besondere Kraft?
  - Ja, das Gebet der Kirche hat eine besondere Kraft,
  - 1) weil sie ber Leib Christi ift, von seinem Geiste befeelt und geleitet;
  - 2) weil ihr Gebet immer mit bem Gebete Jesu und seiner Heiligen vereinigt ift.
- 312. Um was betet die Kirche gewöhnlich, wenn sie weihet ober segnet ?

Sie betet um Abwendung der göttlichen Strafgerichte, um Schutz gegen den bösen Feind, um Frieden, Segen, Wohlfahrt des Leibes und der Seele u. a. m.

Daß die Kirche zur Mitteilung ihres Segens und ber Frsichte ihres Gebetes sich symbolischer Zeichen, besonders des Krenzzeichens, und geweihter Gegenstände, als des Weihwassers, heiligen Oles, der Agnus Dei, Palmen 2c. bebient, darf uns eben so wenig wundern, als daß Gott sowohl im alten als neuen Bunde mittels verschiebener Zeichen und Dinge den Menschen seine Gnaben und Wohlthaten spenden wollte. S. 4. Mos. 21, 9; Tod. 6. 8. u. 11; 4. Kön. 5. u. 18; Mark. 6, 13, 2c.

ن.

#### 4. Gebrand ber Saframentalien. Beihwaffer.

313. Wie follen wir überhaupt bie Saframentalien gebrauchen ?

Wir sollen die Saframentalien andächtig gebrauchen, weil ihre Wirkung besonders von der frommen Gefinnung bessen abhängt, der sie gebraucht.

314. Wie follen wir insbefondere bas Beihmaffer gebrauchen ?

Der fromme Christ nimmt Weihwasser, sowohl zu Hause als in der Kirche, und bittet Gott dabei, durch das Blut Christi immer mehr gereinigt und in allen Gefahren des Leibes und der Seele beschützt zu werden.

315. Warum wird vor bem Gottesbienste bas Bolf mit Weihwasser besprengt?

Weil wir rein und heilig vor Gottes Angesicht erscheinen und zu ihm beten sollen.

Rusanwendung. Hite bich, gleichgültig gegen bas Gebet und ben Segen ber Kirche zu sein, sonbern achte und schäe benselben, und gebrauche bie von ber Kirche geweihten Dinge, namentlich bas Weihwasser, mit gebührenber Ehrsurcht und Andacht.

#### IV. Don dem Gebete.

#### §. 1. Von dem Gebete überhaupt.

#### 1. Begriff und Rotwendigfeit des Gebetes.

316. Bas ift bas Gebet?

Das Gebet ist eine Erhebung bes Gemütes zu Gott, um entweder ihn zu loben, oder ihm zu danken, oder ihn um eine Gnade zu bitten; daher der Name Lob-, Dank- und Bittgebet.

317. Bas beißt Gott loben?

Es heißt, an Gott sich erfreuen wegen seiner unendlichen Bolltommenheit, und ihn beshalb preisen und anbeten. (Bs. 9, 3.)

Beispiele: David in ben Pfalmen, die drei Knaben zu Babylon (Dan. 8), die seligste Jungfrau. Lut. 1. 46 ff.

318.\* Sind wir verpflichtet, Gott gu loben ?

Ja, bazu sind wir erschaffen, und es wird einst im Himmel unser ewiges Geschäft sein. (Off. 4.)

"Des herrn Lob soll sprechen mein Mund, und alles Feisch preissen seinen heiligen Namen ewig, ja immer und ewig." (Bs. 144, 21.) "Singet und jubelt bem herrn in euren herzen." Eph. 5, 19.

319.\* Muffen mir Gott auch banten für feine Saben ?

Ja; benn der Undank ist ein abscheuliches Lafter, die Dankbarkeit aber bas beste Mittel, neue Wohlthaten zu erlangen.

"Saget Dant bei allem, benn bies ift Gottes Wille in Chriftus

Jesus." 1. Theff. 5, 18.

320.\* Düffen wir Gott auch bitten um feine Saben?

"Bittet," sagt Jesus Christus selbst, "so wird euch gegeben werden; suchet, so werdet ihr sinden; klopfet an, so wird euch aufgethan." (Luk. 11, 9.)

321. Ift bas Gebet allen notwendig?

Allen, die den hinlänglichen Gebrauch der Bernunft haben, ist das Gebet zur Seligkeit notwendig.

322. Warum ist das Gebet allen notwendig?

1) Beil Gott es befohlen hat, und

2) weil wir ohne dasselbe die notwendigen Gnaden nicht erlangen, um im Guten bis zum Ende zu verharren.

323.\* Weiß benn Gott nicht ohnehin schon, was wir nötig haben ?

Allerdings weiß Gott, was wir nötig haben; aber er will auch, daß wir ihn darum bitten, um ihn als den Geber alles Guten anzuerkennen, unfere Abhängigkeit von ihm zu bezeugen, und uns dadurch seiner Gaben würdiger zu machen.

#### 2. Früchte Des Gebetes.

324. Beldes find die vornehmsten Früchte des Gebetes?

Das Gebet

1) vereinigt mit Gott,

2) macht himmlisch gefinnt, 3) ftartt wider das Bofe,

4) gibt Rraft und Luft zum Guten,

5) tröftet in der Trübsal,

6) erfleht Hilfe in der Not und die Gnade der Beharrlichkeit bis zum Tode.

Beispiele: Moses (2. 17, 11), Samuel (1. Kön. 12, 18), Jubith (Jub. Kap. 9 ss.), Esther (Esth. 14), die Makkabäer (2. Makk. 15, 27), die ersten Christen, während Petrus gefangen war. Apsgsc. 12, 5, 2c.

#### 3. Eigenicaften bes Bebetes.

325. Wie müffen wir beten, um bieser Früchte teilhaftig zu werden?

Wir muffen beten 1) mit Andacht, 2) mit Demut, 3) mit Bertrauen, 4) mit Ergebung in den Willen Gottes, 5) mit Beharrlichkeit.

) mii Deyattiagien

#### 326. Wann beten wir mit Anbacht?

Wenn wir von Herzen beten und alle zerftreuenden Gedanken nach Kräften meiben.

"Dies Volk ehrt mich mit ben Lippen, aber ihr Berg ift weit von mir." (Matth. 15, 8.) So rfigt Gott bie Unachtsamkeit beim Gebete.

327. Sind alle Berftreuungen unter bem Bebete fundhaft?

Sie sind nur dann fündhaft, wenn man selbst schuld baran ift, oder sie freiwillig zuläßt; kämpft man aber dagegen, so vermehren sie unser Berdienst.

328. Was sollen wir thun, um weniger Zerstreuungen zu haben?

Wir sollen uns vor dem Gebete aller weltlichen Gebanken möglichst entschlagen, und uns Gott, den Allgegenwärtigen, recht lebendig vorstellen.

"Ghe bu beteft, bereite bich bagu vor, und fei nicht wie ein Menfc, ber Gott versucht." Gir. 18, 23.

#### 329. Mann beten mir mit Demut?

Wenn wir mit lebhafter Erkenntnis unserer Schwachs beit und Unwürdigkeit beten.

"Das Gebet bes Menichen, ber fich bemutigt, bringt burch bie Bolten." Sir. 35, 21. Beispiel: bas Gebet bes Bollners. Lut. 18.

#### 330. Wann beten wir mit Bertrauen?

Wenn wir zuversichtlich hoffen, daß Gott unser Gebet erhören werbe, wenn es zu seiner Ehre und unserm Heile dienlich ift.

"Er bitte im Glauben, ohne zu zweifeln; benn wer zweifelt, gleicht ber Meereswelle, die vom Winde bewegt und umhergetrieben wird; darum bente ein solcher Mensch nicht, daß er etwas von bem herrn empfangen werbe." Jat. 1, 6. 7.

## 331.\* Warum durfen und sollen wir diese zuversichtliche Hoffnung baben ?

Weil Gott uns alles Gute geben kann, und um Jesu willen auch wirklich geben will, wie unser Heiland selbst es beteuert: "Wahrlich, wahrlich, sag ich euch, wenn ihr ben Bater in meinem Namen um etwas bitten werdet, so wird er es euch geben." (Joh. 16, 23. Bgl. Mark. 11, 23. 24.)

#### 332.\* Warum erhalten wir aber nicht immer, um was wir beten?

1) Weil wir nicht recht beten, ober

2) weil das, was wir begehren, uns nicht heilsam ift, oder

3) endlich, weil wir im Gebete nicht verharren; barum nuß unfer Gebet auch gottergeben und beharrlich sein.

333. Wann ift unfer Gebet gottergeben?

Wenn wir es Gott überlaffen, uns zu erhören, wann und wie er es für gut findet.

"Bater, nicht mein , fonbern bein Wille geschehe!" Lut. 22, 42.

334. Wann ift unfer Bebet beharrlich?

Wenn wir im Gebete nicht nachlassen, obwohl wir nicht sogleich Erhörung finden, sondern um so eifriger zu beten fortsahren.

Beispiel bes kananaischen Beibes (Matth. 15); Parabel vom Freunde, ber brei Brote begehrte. Luk. 11, 5—11.

#### 4. Betrachtenbes Gebet.

335. Muß man beim Sebete fich immer bestimmter Worte bebienen? Das geschieht nur beim münblichen Gebete; man kann aber auch bloß innerlich beten oder betrachten.

336. Worin besteht bie Betrachtung?

Die Betrachtung ober das betrachtende Gebet befteht darin, daß man das Leben und Leiden Jesu, die göttlichen Bolltommenheiten oder andere Glaubenswahrsheiten bei sich erwägt, um in seinem Herzen fromme Anmutungen, besonders aber gute Entschließungen und kräftige Borsätze zu erwecken.

#### 5. Rabere Bestimmungen bes Gebetes.

337. Mann follen wir beten ?

Chriftus fagt, "baß man allezeit beten und nicht nach- laffen muffe." (Luk. 18, 1.)

338.\* Wie ist es möglich, allezeit zu beten ?

Wir beten allezeit, wenn wir öfters Herz und Gestanken zu Gott erheben, und ihm alle Arbeiten, Leiden und Freuden aufopfern. Doch sollen wir zu gewissen Zeiten noch besonders beten.

339. Wann follen wir noch befonders beten?

1) Morgens und abends, vor und nach dem Essen, beim Zeichen der Betglocke, und wenn wir in der Kirche sind;

2) in Versuchungen, Anliegen, geheimen und öffentlichen

Drangsalen.

340. Warum follen wir besonders in der Rirche beten ?

Weil die Kirche vorzugsweise ein Haus Gottes und bes Gebetes ist, wo alles, was wir sehen und wahrnehmen, uns zur Betrachtung göttlicher Dinge erheben soll.

ė.

341. Für men follen mir beten?

Wir sollen für alle Menschen beten: für Lebende und Berstorbene, Freunde und Feinde, besonders für Eltern, Geschwister, Wohlthäter, für geistliche und weltliche Obrigseit, auch für Frrs und Ungläubige.

"Darum ermahne ich bor allen Dingen, baß Bitten, Gebete, Fürbitten, Dankfagungen geschehen für alle Menschen, für Könige und für alle Obrigkeiten, bamit wir ein ruhiges und filles Leben führen mögen in aller Gottseligkeit und Ehrbarkeit." 1. Tim. 2, 1. 2.

Anhanwendung. Bebente, wie gludlich du bift, bag bu, ein armes Erbwürmlein, mit Gott, bem Allerhöchften, wie ein Kind mit seinem Bater reben barfft. Bete also oft und gern, und immer mit möglichster Andacht sowohl zu Hause als in ber Kirche.

#### §. 2. Fon dem Gebete des Berrn.

#### 1. Urfprung und Beftanbteile.

342. Beldes ift bas portrefflichfte Gebet?

Das vortrefflichste Gebet ift bas Bater unser ober bas Gebet bes herrn.

343. Warum wird bas Bater unfer bas Gebet bes herrn genannt?

Weil Chriftus der Herr es uns gelehrt und zu beten befohlen hat. (Matth.  $6,\,9-13.$ )

344. Woraus befteht bas Bater unfer ?

Das Bater unser besteht aus einer Unrebe und sieben Bitten.

2. Die Mnrebe.

345. Wie lautet bie Anrebe?

"Bater unfer, ber bu bift in bem himmel."

346. An mas erinnert uns bas Wort "Bater"?

Das Wort Bater erinnert uns baran, daß wir Kinder Gottes sind, und daß wir darum mit kindlicher Chrfurcht, Liebe und Zuversicht zu ihm beten sollen.

347. Warum fagen wir unfer, und nicht mein Bater?

Beil Gott ber Bater aller Menschen ift, und wir barum alle, wie Brüder, uns von Herzen lieben, und für einander beten sollen. (Mal. 2, 10.)

348. Warum setzen wir hinzu: "Der bu bist in bem himmel"? Um uns zu erinnern,

1) daß Gott, wiewohl er überall gegenwärtig ist, boch bessonders im Himmel wohnt, wo wir ihn dereinst von Angesicht zu Angesicht schauen werden (1. Kor. 13, 12);

2) daß wir auf Erben nur Pilger find und im himmel das mahre Baterland haben;

3) daß wir beim Beten unser Herz vom Irbischen los-reißen und zum himmel erheben muffen.

#### 3. Die fieben Bitten.

349. Was begehren wir in der ersten Bitte: "Geheiliget werde bein Rame" ?

Wir bitten, daß der Name Gottes nie verunehrt ober geläftert, sondern bag Gott von uns und allen Denschen recht erkannt, geliebt und verehrt werde.

350.\* Warum ift biefes bie erfte Bitte ?

Weil uns die Ehre und Berherrlichung Gottes über alles geben foll.

- 351. Bas begehren wir in ber zweiten Bitte: "Butomme uns bein Reich" ?
- 1) Daß bas Reich Gottes auf Grben, nämlich bie Rirche, fich immer mehr ausbreite;

2) bağ bas Reich ber göttlichen Gnabe und Liebe jest in

unfer Berg einkehre; und

- 3) daß wir nach diesem Leben alle in das himmlische Reich kommen mögen.
- 352. Das begehren wir in der dritten Bitte: "Dein Bille geschehe wie im himmel, also auch auf Erben"?
  - 1) Wir begehren, daß wir und alle Menschen auf Erden ben göttlichen Willen so treu und freudig erfüllen mogen, wie die Engel und Beiligen im Simmel;

2) zugleich bekennen wir, daß wir uns dem beiligen

Willen Gottes in allem unterwerfen wollen.

353. Was begehren wir in ber vierten Bitte: "Unfer taglices Brot gib uns beute"?

Wir begehren, daß uns Gott geben wolle, mas wir täglich für Leib und Seele bedürfen.

254.\* Warum beißt uns Chriftus bloß das tagliche Brot begehren ?

Um uns zu lehren, daß wir nur bas Notwendige, nicht Reichtum und Überfluß verlangen follen.

"Wenn wir Rahrung und Rleibung haben, fo laffet uns bamit aufrieben fein." 1. Eim. 6, 8.

355. Bas begehren wir in ber fünften Bitte: "Bergib uns unfere Schulben, wie auch wir vergeben unsern Schulbigern"?

Daß Gott uns alle unsere Sünden so verzeihen wolle. wie wir benen verzeihen, die uns beleidigt haben.

356. Dürfen jene, die nicht verzeihen, auch Verzeihung hoffen?

Nein; fie sprechen vielmehr über fich felbst bas Urteil, fo oft fie bas Bater unfer beten.

"Berzeihe beinem nachsten, wenn er bich beleibigt hat; bann merben auch bir, wenn bu bitteft, beine Gunben nachgelaffen." Sir. 28, 2.

357. Was begehren wir in der sechsten Bitte: "Führe uns nicht in Beriudung"?

Daß Gott alle Anfechtungen und Gefahren der Sünde von uns abwenden, oder doch fräftige Gnade verleihen wolle, denfelben zu widerstehen.

358.\* Wer versucht uns zur Sunbe?

1) Unser eigenes Fleisch ober die bose Begierlichkeit; "benn das Fleisch gelüstet gegen den Geist" (Gal. 5, 17); 2) die Welt, das heißt ihre eitle Pracht, ihre bosen

Beispiele und Grundfate;

- 3) ber Teufel, "ber wie ein brullender Lowe umbergeht und fuchet, wen er verschlingen konne." (1. Petr. 5, 8.)
- 359.\* Warum läßt Gott zu, daß wir versucht werben?

1) Um uns in ber Demut zu erhalten,

2) um unfere Treue zu prufen, ober unfere Untreue zu ftrafen,

3) um unfern Tugendeifer und unfere Berdienfte zu vermehren.

1) "Damit ich mich nicht ber hoben Offenbarungen wegen erhebe, wurde mir ein Stachel in mein Fleisch gegeben, ein Engel bes Satans, baß er mir Faufischläge gebe." 2. Ror. 12, 7.
2) "Der herr prüfet ench, bamit offenbar werbe, ob ihr ihn

L seeks .....

- liebet ober nicht." 5. Dof. 18, 8.
  3) "Selig ber Mann, ber bie Anfechtung aushält; benn wenn er ift bemähret worben, wird er die Krone bes Lebens empfangen, welche Gott benen, bie ihn lieben, verheißen hat." Sak. 1, 12.
- 360. Ift jede Berfuchung gleich eine Sünde?

Die Versuchung ist noch nicht Sünde; aber Sünde ift es, fich leichtfinnig ber Bersuchung ausseten, ober in dieselbe einwilligen.

Chriftus felbft wollte zu unferm Erofte und unferer Belehrung pom Teufel verfucht werben. Matth. 4.

361. Bas muffen wir thun, damit wir nicht einwilligen?

Wir muffen wachen und beten, wie Chriftus der Herr fagt: "Wachet und betet, bamit ihr nicht in Bersuchung fallet." (Matth. 26, 41.)

362. Was begehren wir in ber siebenten Bitte: "Sondern erlose uns von dem Ubel"?

Dag uns Gott behüten wolle vor allen Übeln ber Seele und des Leibes, besonders vor der Sunde und der ewigen Verbammnis.

363. Warum feten wir hingu: "Amen," ober "es gefchehe" ?

'Um dadurch unser sehnliches Berlangen und unsere Zuversicht auszudrücken, erhört zu werben.

Rutanwendung. Berrichte bas Gebet bes herrn immer mit ehrerbietiger Aufmerksamkeit, eingebenk, bag wir basselbe von unserm gott-lichen Erloser selbst empfangen haben.

#### §. 3. Fom englischen Bruge.

#### 1. Beftandteile und Urfprung bes Abe Maria.

364. Welches ist nach bem Bater unser bas gewöhnliche Gebet bes katholischen Christen ?

Das Gebet zu Ehren der Mutter Gottes, welches wir ben englischen Gruß ober bas Ave Maria nennen.

365. Warum fügen wir bem Bater unfer ben englischen Gruß bei ?

Damit die seligste Gottesmutter unser schwaches Gebet durch ihre mächtige Fürbitte bei ihrem göttlichen Sohne unterstütze.

366. Wie viele Teile enthalt ber englische Gruß? Zwei Teile: ein Lobgebet und ein Bittgebet.

367. Woraus besteht das Lobgebet ?

1) Aus ben Worten bes Erzengels Gabriel: "Gegrüßet seift bu, (Maria); du bift voll der Gnade; der Herr ift mit dir; du bift gebenedeit unter den Weibern;"

2) aus den Worten der heiligen Elisabeth: "Und gebenedeit ist die Frucht beines Leibes," wozu wir noch den Namen Jesus setzen.

368. Mann hat ber Erzengel Gabriel jene Worte gefprochen?

Als er der allerseligsten Jungfrau Maria die Botschaft brachte, daß sie Mutter Gottes werden solle. (Luk. 1, 28.)

369. Wann hat Elisabeth die angeführten Worte gesprochen? Als Maria über das Gebirg ging und ihre Base Elisabeth heimsuchte. (Luk. 1, 42.)

#### 2. Das Lobgebet bes Ave Maria.

370. Warum beten wir zu Maria: "Du bist voll ber Gnabe" ?

- 1) Beil Maria schon vor ihrer Geburt mit Gnaden erfüllt war,
- 2) weil fie an Gnaben ftets zugenommen und

3) ben Urheber ber Gnaben geboren hat.

#### 371. Warum sagen wir: "Der herr ift mit bir"?

Beil Gott auf eine ganz ausgezeichnete Beise mit ber seligsten Jungfrau ift; weswegen sie mit Recht die auserwählte Tochter bes himmlischen Baters, die mahrhafte Mutter bes göttlichen Sohnes und die allerreinste Braut des heiligen Beiftes heißt.

372. Was jagt der Lobspruch: "Du bift gebenedeit unter den Weibern" ?

Daß Maria die gludseligste aus ihrem Geschlechte ift, 1) weil fie vor allen zur jungfräulichen Gottesmutter aus-

erkoren wurde; 2) weil das erste Beib der Welt den Fluch, Maria aber das Heil gebracht hat.

378. Warum seten wir hinzu: "Gebenebeit ist die Frucht beines Leibes, Jesus"?

Um anzubeuten, daß die Berehrung Maria von der Berehrung Chrifti unzertrennlich ift, und daß wir die Mutter um des Sohnes willen lobpreifen.

#### 3. Das Bittgebet bes Abe Maria.

#### 374. Woraus befteht bas Bittgebet bes Ave Maria?

Aus ben Worten, welche die Rirche hinzugesett bat: "Beilige Maria, Mutter Gottes! bitte für uns, arme Sünber, jest und in der Stunde unsers (Absterbens) Todes. Amen."

375. Wozu hat die Kirche diese Worte beigefügt?

1) Damit wir burch biefelben vor aller Welt bekennen, daß Maria wahrhaft Mutter Gottes ift;

2) damit wir sie um Silfe in allen Anliegen und befonders um eine gludfelige Sterbeftunde öfters anrufen.

#### 376.\* Warum sollen wir öfters um eine glückselige Sterbstunde beten ?

1) Beil von der Sterbftunde unser ewiges Beil abhangt;

2) weil in derfelben die Bersuchungen gewöhnlich heftiger

und gefährlicher find; 3) weil die Beharrlichkeit im Guten bis zum Lebensende eine besondere, große Gnade ift, um die wir anhaltend bitten follen. (Konz. v. Tr. Sit. 6, Ran. 16, 22.)

377. Bermag bie feligfte Jungfrau viel bei Gott?

Bang gewiß, benn es ift noch nie gehört worden, bag jemand, der zu Maria seine Zuflucht nahm, ihre Hilse anrief und sie um ihre Fürbitte anflehte, von ihr verlassen worden fei. (Hl. Bernhard.)

#### 4. Der Engel bes Berrn. Der Rofeutrang.

378. Was betet man, wenn morgens, mittags und abends jum "Engel bes Herrn" geläutet wird?

"Der Engel des Herrn brachte Maria die Botschaft, und sie empfing vom heiligen Geiste. Gegrüßet seift du" u. s. w.

"Maria sprach: Sieh, ich bin eine Dienerin des Herrn; mir geschehe nach beinem Worte. Gegrüßet seist du" u. s. w.

"Und das Wort ift Fleisch geworden und hat unter uns gewohnet. Gegrüßet seist du" u. s. w.

#### 379. Bogu verrichten wir bies Gebet ?

1) Um Gott für die heilige Menschwerdung Chrifti zu banten:

2) um die allerseligste Jungfrau zu verehren und uns ihrem Schute zu empfehlen.

#### 380.\* Was ift ber Rofenfrang?

Der Rosenkranz ift eine sehr nützliche und leichte Weise, sowohl innerlich als mündlich zu beten, die im dreizzehnten Jahrhunderte vom heiligen Dominikus eingeführt, von der Kirche gutgeheißen und seither immer von ihr geübt und angerühmt wurde.

Diese Gebetsweise heißt Rosenkranz, weil sie gleichsam ans einem Kranze ber schönften Gebete und Betrachtungen besteht, worin sich die vornehmsten Geheimnisse der Religion wie dustende Rosen aneinander reihen. Bon diesen Geheimnissen kosenkranz." Daß im Rosenkranze benteiche, schweizhafte, glorreiche Rosenkranz." Daß im Rosenkranze bonteiche, schweizhafte, glorreiche Rosenkranz." Daß im Rosenkranze bonte englische Gruß wiederhalt wird, darf uns ebensto wenig befremden, als daß im Bs. 135 siedenundzwanzigmal wiederholt wird: "Seine Bamherzigkeit währet ewig;" oder daß die Engel ohne Unterlaß rusen: "Seilg, heilig, heilig, heilig, Much nicht langweilig soll uns dies scheinen, da der Geist sich dabei mit der Betrachtung der liedlichsen Geheinmisse aus dem Leben, Leiden und der Berherrlächung Jesu und Maria beschäfzigen soll.

Die Lobpreisungen: "Ou geiftliche Rose," "Du Thurm Davibs," "Du Morgenstern" u. bgl., welche in ber laure tanisch en Litanei vorfommen, find bilbliche Ausbrude ber heiligen Schrift, welche wir auf bie seligste Jungfrau anwenden wegen ber herrlichen Borzüge und Enaben, die ihr zu teil geworden find.

Rusanwendung. Berehre mit vorzüglicher und recht kindlicher Anbacht die allerseigste Jungfrau; rufe sie in allen Röten und Anliegen an, und bestrebe bich, ihre Liebe, Gebulb, Reinigkeit und ihre übrigen Tugenden eifrig nachzuahmen.

### V. Don den kirchlichen Ceremonien und Gebränchen.

#### 1. Begriff und 3med ber Ceremonien.

381. Was verfteht man unter firchlichen Ceremonien?

Unter kirchlichen Ceremonien versteht man sinnvolle Zeichen oder Handlungen, welche die Kirche zur Feier des Gottesdienstes angeordnet hat.

- 382. Warum folgt auf bie Lehre vom Gebete jene von ben firch-
  - 1) Weil die kirchlichen Ceremonien nicht minder als das Gebet zum Lobe und zur Verherrlichung Gottes angesordnet sind;
  - 2) weil sie uns helsen, unser Gemüt zu Gott und zur Betrachtung göttlicher Dinge zu erheben, also auch andächtig zu beten.
- 383. Wie helfen uns bie Ceremonien, unser Gemut ju Gott und gutlichen Dingen ju erheben?

Sie helfen uns bagu,

- 1) weil sie den Gottesdienst feierlicher machen, und dadurch unsere Aufmerksamkeit fesseln und vom Frdischen auf Gott hinlenken;
- 2) weil sie die an sich unsichtbaren Geheimnisse wie in sichtbarer Gestalt uns vor Augen stellen und baburch die Betrachtung derselben uns erleichtern.
- 384.\* Sind die Ceremonien nicht eitle Beobachtungen? Reineswegs; benn
  - 1) Gott selbst hat den Juden im alten Bunde mancherlei Ceremonien unter strenger Strafe vorgeschrieben, 1)
  - 2) auch Christus der Herr bediente sich verschiedener Ceremonien,2) und hat selbst sakramentalische Zeichen (oder Ceremonien) eingesetzt.
- 1) S. s. Moses. 2) 3. B. bei ber Heilung des Taubstummen (Mark. 7), des Blindgebornen (Joh. 9); bei der Mitteilung des heiligen Geistes, Joh. 20. 3) Beim hl. Abendmahle, bei Einsehung der hl. Taufe u. s. f.
- 385.\* Sollen wir aber nicht Gott im Geiste und in ber Wahrheit anbeten?

Allerdings; beshalb will die Kirche, bag wir ben Ceremonien nicht bloß äußerlich beiwohnen, sondern auch ihren Sinn verstehen und sie mit Gebet und frommen Gesinnungenbegleiten.

386. haben benn alle firchlichen Ceremonien Sinn und Bebeutung?

Ja; alles, was die Kirche zur Feier des Gottes= dienstes gebraucht, hat eine geheimnisvolle Bedeutung und soll dienen, gottselige Gesinnungen in uns zu erwecken.

Bon ben Geremonien ber hl. Taufe fiebe S. 186, ber hl. Firmung S. 188 u. 189, ber bl. Meffe S. 197 u. 198, von ber Beihung bes Baffers, Salzes, Oles 2c. S. 230 u. ff.

387.\* Gibt es aber nicht auch firchliche Ceremonien und Gebräuche, die unnüt und überstüffig find?

Nein; was die heilige, unfehlbare Kirche verordnet, gutheißt ober ausübt, kann nicht anders als nüglich und heilsam sein, weil sie stets vom heiligen Geist geleitet wird.

#### 2. Beihrand, geweihte Rergen, Afde und Balmen.

388. Wozu ift benn ber Gebrauch bes Beihrauches?

Der Weihrauch ist ein Zeichen der Verehrung und zugleich des Gebetes, welches als ein Wohlgeruch vor Gott zum Himmel steigen soll. (Pf. 140, 2.)

#### 389. Was bedeuten die brennenden Rerzen?

1) Sie bebeuten ben Glauben, der erleuchtet, die hoff= nung, die auswärts ftrebt, und die Liebe, die entzündet;

2) fie erinnern uns zugleich an jene Zeiten der Christenverfolgung, wo der Gottesdienst in unterirdischen Grüften geseiert wurde.

390.\* Woran erinnern uns insbesondere die geweihten Kerzen am Feste Maria Reinigung?

An die Worte Simeons, daß Jesus "das Licht zur Erleuchtung der Heiden" ift, und daß auch wir "als Kinder des Lichtes" wandeln sollen. (Lut. 2, 32; Eph. 5, 8.)

マスカ 上のこうし あげ あまず あっちゃかりきゃくしゃ とここも

391.\* An mas erinnert uns die Ofterterze?

An Christus, den Auferstandenen, der uns aus der Dienstbarkeit des Satans befreite, wie ehemals die feurige Säule die Kinder Israels aus der ägyptischen Gesangenschaft führte. (2. Mos. 14, 20.)

392. Wozu mahnt uns bie geweihte Afche am Afchermittwoche?

Daß wir uns demütigen und aufrichtige Buße thun sollen; darum sagt der Priester, während er Asche auf unser Haub streut: "Gedenke, o Mensch, daß du Staub bist und zum Staube wiederkehren wirst." (1. Mos. 3, 19.)

393. Woran erinnern uns bie Palmen am Balmsonntage?

An ben feierlichen Einzug Chrifti in Jerusalem und an seinen Sieg über die Hölle, und daß auch wir die Siegespalme des ewigen Lebens erringen sollen.

#### 3. Rirdlige Gebrauche.

- 394. Wozu werden Prozessionen und Bittgange angestellt?
  - 1) Um Gott auch öffentlich zu preisen, ihm zu banken, seinen Schutz und Segen über Stadt und Land herabzuslehen und seine Strafen abzuwenden;
  - 2) um den Sieg und Triumph des Christentums zu feiern, weshalb Kreuz und Jahne vorangetragen werden;
  - 3) um uns zu erinnern, daß wir auf Erden nur Pilger find und ftets vor Gott wandeln sollen.

Schon in ben alteften Zeiten bes Chriftentums tommen Beifpiele folcher Prozessionen ober Bittgange vor.

395. Was ift von den Wallfahrten zu halten?

Wenn die Wallfahrten so geschehen, wie die Kirche es verlangt, so sind sie sehr lobenswert, ja selbst durch das Beispiel der Heiligen und durch die Ablässe der Kirche bestätigt.

Zwar ift Gott überall und hört uns auch überall; boch kann es ihm gefallen, wie zu gewissen Zeiten, so auch an gewissen Orten uns eher zu erhören. Auch trägt an Wallfahrtsorten vieles bei, daß wir mit größerer Inbrunst und Zubersicht beten, und beshalb leichter erhört werben. Unterläuft irgendwo ein Mißbrauch, so ist ber Mißbrauch, nicht aber die Sache selbst zu verwersen.

396.\* Wie verlangt die Rirche, daß die Wallfahrten geschehen?

Die Kirche verlangt, daß man

1) wegen der Wallfahrten teine dringenden Standes- oder Berufspflichten versäume;

2) babei eine gute Meinung habe;

3) die Zeit auf der Hin- und Herreise gut zubringe und bie Beschwerden gedulbig ertrage;

. 4) an dem Wallfahrisorte eifrig bete und wo möglich die heiligen Sakramente der Buße und des Altars empfange.

397.\* Sind die Wallfahrten icon lange üblich?

Schon die Israeliten wallten auf Geheiß Gottes nach dem Tempel zu Jerusalem, was auch Jesus und Maria thaten. Und die ersten Christen wallten häufig nach dem Orte mo Resus gelebt und gelitten hat, und nach den

398. \* Was ift von ben Bruberichaften zu halten?

Bruberschaften sind gottselige, von den Päpsten gutgeheißene Bereine, um gemeinschaftlich für einander zu beten und sich wechselseitig zur Ausübung guter Werke und zum öfteren Empfang der heiligen Sakramente anzueifern und darin zu unterstützen.

Da bie Bruberschaften zu einem gottseligen Lebenswandel sehr behilstich sind, wenn man die Regeln derselben, die jedoch als solche unter keiner Sünde verdinden, genau beobachtet; so hat ihnen die Kirche reichliche Ablässe verliehen; bennoch steht jedem Christen frei , sich in eine solche aufnehmen zu lassen oder nicht.

Rubanwendung. Nimm an ben Gebräuchen und Ceremonien ber Kirche mit größter Anbacht teil, und laß bich weber burch ben Spott, noch burch bas Beispiel glaubensloser ober leichtfinniger Menschen bavon abbringen.

### Aurger Überblick über das Gange.

I. Unsere Religion ist göttlich.

Dies zeigt ihre Geschichte von Anbeginn der Welt bis auf heute, nämlich ihr Alter, ihr Stifter, ihre Ber-breitung, ihre Dauer, ihre Segnungen und Früchte u. s. w. (S. 1—82, besonders das Schlußwort S. 30.)

II. Diese unsere göttliche Religion lehrt: Daß wir erschaffen sind, damit wir Gott erkennen, ihn lieben, ihm dienen und badurch selig werden. (Einleitung, S. 33-35.)

Ru biefem Ende muffen wir

- 1) alles glauben, was Gott geoffenbart hat; (Erftes Hauptstud, S. 35—108.)
- 2) alle Gebote halten, die Gott entweder felbst oder burch seine Kirche uns gegeben hat; mithin auch die Sünde meiden, wodurch die Gebote übertreten werden, und der Tugend und christlichen Bollstommenheit uns besteißen.

(Zweites Hauptstud, S. 109-174.)

Wir können aber weber glauben, noch die Gebote halten ohne die Gnade Gottes; daher müssen wir auch 3) die Gnadenmittel gebrauchen, welche Gott verordnet hat, nämlich die heil. Sakramente und das Gebet.

(Drittes Hauptstud, S. 175-246.)

"Thue dies, so wirst bu leben!"
(Lut. 10, 28.)

## Auleitung für die Megdiener,

dem Friefter bei der heiligen Meffe gu answorten.

Briefter. Introibo ad altare Dei.

Diener. Ad Déum, qui lætificat juventûtem meam.

\$. Judica me, Deus, et discerne causam meam de gente non sancta: ab homine iniquo et doloso erue me.

D. Quia tu es, Déus, fortitúdo mea: quáre me repulísti, et quáre trístis incédo, dum afflígit me inimícus.

3. Emitte lucem tuam et veritatem tuam: ipsa me deduxerunt et adduxerunt in montem sanctum tuum, et in tabernacula tua.

D. Et introíbo ad altare Déi: ad Déum, qui lætíficat juventútem meam.

\$\partial \text{. Confitebor tibi in cithara, Deus, Deus meus: quare tristis es anima mea, et quare conturbas me?

D. Spéra in Déo, quóniam ádhuc confitébor illi, salutáre vúltus méi, et Déus méus.

B. Gloria Patri et Filio et Spiritui sancto.

D. Sícut érat in princípio et nunc et sémper, et in sáecula saeculórum. Amen.

B. Introibo ad altare Dei.

D. Ad Déum, qui lætíficat juventútem méam. B. Adjutorium nostrum in nomine Domini.

D. Qui fécit cóelum et térram. B. Confiteor Deo omnipotenti etc.

D. Misereatur túi omnípotens Déus, et dimíssis peccatis túis perdúcat te ad vitam ætérnam. B. Amen.

D. Confíteor Déo omnipoténti, beátæ Maríæ sémper Vírgini, beáto Michaéli Archángelo, beáto Joánni Baptístæ, sánctis Apóstolis Pétro et Páulo, ómnibus sánctis et tíbi, Páter: quía peccávi nímis cogitatióne, vérbo et ópere, méa cúlpa, méa cúlpa, méa máxima cúlpa. Ideo précor beátam Maríam sémper Vírginem, beátum Michaélem Archángelum, beátum Joánnem Baptístam, sánctos Apóstolos Pétrum et Páulum, ómnes Sánctos et te, Páter, oráre pro me ad Dóminum Déum nóstrum.

B. Misereatur vestri omnipotens Deus, et dimissis peccatis vestris perducat vos ad vitam æternam. D. Amen.

\$. Indulgentiam, absolutionem, et remissionem peccatorum nostrorum tribuat nobis ommnipotens et misericors Dominus.

D. Amen.

B. Deus, tu conversus vivificabis nos.

D. Et plebs túa lætábitur in te.

B. Ostende nobis, Domine, misericordiam tuam.

D. Et salutáre túum da nóbis.

₿. D. Domine exaudi orationem meam.

Et clámor méus ad te véniat.

Dominus vobiseum. D. Et cum spíritu túo.

Kyrie eleison. D. Kýrie eléison. D. Christe eléison. Kyrie eleison.

ORENE ER ER ER ER Christe eleison. D. Christe eléison.

D. Kýrie eléison. Kyrie eleison.

Kyrie eleison. Dominus vobiscum.

Et cum spíritu túo.

Ŗ. Per omnia sæcula sæculorum. D. Amen. Am Ende der Epiftel: D. Déo grátias.

Dominus vobiscum. D. Et cum spíritu túo. B.

Sequentia sancti Evangelii secundum N.

\$\beta\$. Sequentia sancti Eva
 \$\mathbf{O}\$. Glória tíbi, Dómine.

Am Ende des Evangeliums: D. Laus tíbi, Christe.

B. Dominus vobiscum. D. Et cum spíritu túo.

B. Orate fratres, etc.

Suscipiat Dóminus Sacrificium de mánibus túis, ad láudem et glóriam nóminis súi, ad utilitátem quóque nóstram, totiúsque Ecclésiæ súæ sánctæ.

istram, totiúsque Ecclésiæ súæ sanctæ.

\$. Per omnia sæcula sæculorum. D. Amen.

\$. Dominus vobiscum. D. Et cum spíritu túo

\$. Sursum corda. D. Habémus ad Dóminum.

\$. Gratias agamus Domino Deo nostro.

D. Dígnum et jústum est.

\$. Per omnia sæcula sæculorum. D. Amen.

\$. Et ne nos inducas in tentationem.

D. Sed líbera nos a málo.

\$. Per omnia sæcula sæculorum. D. Amen.

\$. Pax Domini sit semper vobiscum.

D. Et cum spíritu túo.

\$. Per omnia sæcula sæculorum. D. Amen.

\$. Ite missa est (ober Benedicamus Domino).

D. Déo grátias.

\*\*Mm Enhe hes priesterlichen Segens: D. Amen. Dominus vobiscum. D. Et cum spíritu túo.

Am Enbe bes priefterlichen Segens: D. Amen.

Bei einer Totenmeffe: (ftatt Ite missa est):

B. Requiescant in pace. D. Amen.

Dominus vobiscum. D. Et cum spíritu túo.

Initium ober Sequentia sancti Evangelii secundum N.

Glória tíbi, Dómine.

Am Ende des letten Evangeliums: D. Déo grátias.

Wenn ber Priefter beim Unfang ber Meffe (g. B. an Quatembertagen) auf ber Epistelseite bas Anie beugenb spricht: Oremus: flectamus genua; so antwortet ber Diener: Levate.

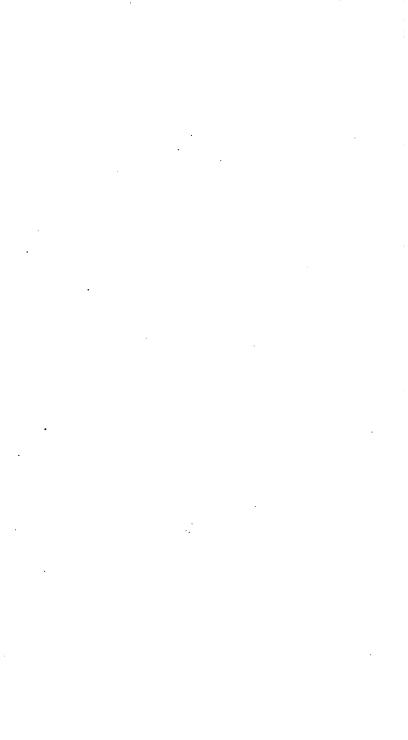

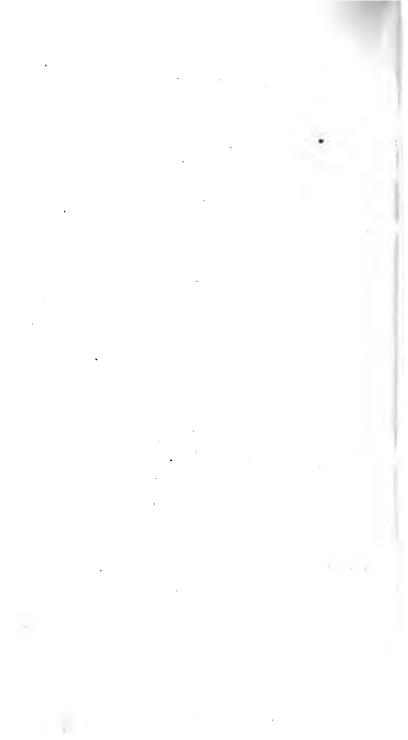

## YA 03959





In bee Umergeichneren ift ericbienen und burch alle Buggbande lungen ju begieben:

# Ratechismus ber katholischen Religion

für bas

Erzbistum Freiburg.

12% (56 €.) 10 Pf.; geb. 15 Pf.

## Mittlerer

# Katecismus

der katholischen Religion

für bad

Erzbistum Greiburg.

8°. (VIII n. 120 S.) 25 Pf.; geb. 35 Pf.

Breiburg (Baben).

Berderiche Verlogshandlung.